# B I B L I O T H E C A SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM T E V B N E R I A N A

## COMMENTARII IN SOMNIVM SCIPIONIS

**EDIDIT** 

IACOBVS WILLIS

ACCEDVNT QVATVOR TABVLAE

EDITIO STEREOTYPA
EDITIONIS SECVNDAE (MCMLXX)



STVTGARDIAE ET LIPSIAE
IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI MCMXCIV

#### Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Macrobius, Ambrosius Theodosius: Macrobius / ed. J. Willis. — Nachdr. —

Stutgardiae ; Lipsiae : Teubner.

(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana) NE: Willis, James A. [Hrsg.]; Macrobius, Ambrosius Theodosius:

[Sammlung]

Nachdr. Vol. 2. Macrobius, Ambrosius Theodosius:

[Commentarii in somnium Scipionis]. —

Ed. stereotypa ed. 2. (1970). — 1994

Macrobius, Ambrosius Theodosius:

[Commentarii in somnium Scipionis]

Ambrosii Theodosii Macrobii Commentarii in somnium Scipionis : 4 tabulae / ed. Iacobus Willis. — Ed. sterotypa ed. 2. (1970). —

Stutgardiae ; Lipsiae : Teubner, 1994 (Macrobius ; Vol. 2)

(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)

ISBN 3-8154-1526-8 NE: Willis, James A. [Hrsg.]

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig 1994

Printed in Germany Druck: Druckhaus Köthen GmbH Buchbinderei: Verlagsbuchbinderei D. Mikolai, Berlin

## AMBROSII THEODOSII MACROBII VIRI CLARISSIMI ET ILLVSTRIS

## COMMENTARIORYM IN SOMNIVM SCIPIONIS

#### LIBER PRIMVS

Inter Platonis et Ciceronis libros, quos de re publica 1 uterque constituit, Eustachi fili, vitae mihi dulcedo pariter et gloria, hoc interesse prima fronte perspeximus, quod ille rem publicam ordinavit, hic rettulit; alter qualis 5 esse deberet, alter qualis esset a maioribus instituta disseruit. in hoc tamen vel maxime operis similitudinem servavit imitatio quod, cum Plato in voluminis conclusione a quodam vitae reddito, quam reliquisse videbatur, indicari faciat qui sit exutarum corporibus status animarum, 10 adiecta quadam sphaerarum vel siderum non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilia significans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narratur. sed quid 3 vel illi commento tali vel huic tali somnio in his potissi-

## 7 Resp. 614 B ss.

[SPDBC] nihil inscriptum in S, MACROBII AMBROSII THEODOSII V.C. & INL. COMMENT. EX CICERONE IN SOMNIVM SCIPIONIS P, INCIPIT COMMENTVM MACROBII AMBROSII IN SOMNIVM SCIPIONIS D, MACROBII AMBROSII THEODOSII V.C. ET ILL. COM. IN SOMNIO SCIPIONIS INCIPIT B, in C ipsum somnium praeponitur, deinde EXPLICIT SOMNIVM. INCIPIT MACROBII AMBROSII THEODOSII V.C. & ILL. EXPOSITIO C || 1 utrumque constituisse constat P || 2 eustathi S | pariter dulcedo P || 3 hoc om. S' || 4 ad ille legitur plato ss. in S, sc. liber platonis ss. in PD | ad hic legitur cicero ss. in S, sc. liber ciceronis in PD: alia inepta in h. l. glossemata taceo || 5 desseruit C || 7 imitatio] intencio D'e || 8 quodam] quo C' | reditu C || 9 corporibus om. B | animarum status S'

mum libris opus fuerit, in quibus de rerum publicarum statu loquebantur, quove attinuerit inter gubernandarum urbium constituta circulos orbes globosque describere, de stellarum motu, de caeli conversione tractare, quaesitu dignum et mihi visum est et aliis fortasse videatur, ne 5 viros sapientia praecellentes nihilque in investigatione veri nisi divinum sentire solitos aliquid castigato operi adiecisse superfluum suspicemur. de hoc ergo prius pauca dicenda sunt, ut liquido mens operis de quo loquimur 4 innotescat. rerum omnium Plato et actuum naturam pe- 10 nitus inspiciens advertit in omni sermone de rei publicae institutione proposito infundendum animis iustitiae amorem, sine qua non solum res publica sed nec exiguus ho-5 minum coetus, ne domus quidem parva constabit. ad hunc porro iustitiae affectum pectoribus inoculandum nihil 15 aeque patrocinaturum vidit quam si fructus eius non videretur cum vita hominis terminari. hunc vero superstitem durare post hominem qui poterat ostendi nisi prius de animae immortalitate constaret? fide autem facta perpetuitatis animarum, consequens esse animadvertit ut 20 certa illis loca nexu corporis absolutis pro contemplatu 6 probi improbive meriti deputata sint. sic in Phaedone inexpugnabilium luce rationum anima in veram dignitatem propriae immortalitatis adserta, sequitur distinctio locorum quae hanc vitam relinquentibus ea lege debentur, 25 quam sibi quisque vivendo sanxerunt, sic in Gorgia post peractam pro iustitia disputationem, de habitu post corpus animarum morali gravitate Socraticae dulcedinis ad-

## 22 110 B-114 C || 26 523 A ss.

[SDPBC] 2 loquebatur P || 3 orbi B || 4 motu Zeunius, modo codd. || 5 ne] nec P || 6 nihil C || 7 veritatis B | ad castigato adduntur glossemata adbreviato vel emendato S, finiendo D, angusto C || 8 suspiceremur C | ergo] igitur B || 9 loquitur s D' C || 10 rerum omnium Plato rubricata in P || 10.11 inspiciens penitus S || sermone suo Pd || 12 infundendo P' | amore B || 13 nec prius o S' || 14 nec domus PD, nedum domus satis turpiter e || 15 inculcandum S DC || 16 patronatum B' || 22 phaedrone codd., hoc lecto theoprotus libro praecipitem se dedit e muro ss. in PD || 26 sanxerit B || 27 habita P'

monemur. idem igitur observanter secutus est in illis prae- 7 cipue voluminibus, quibus statum rei publicae formandum recepit. nam postquam principatum iustitiae dedit. docuitque animam post animal non perire, per illam de-5 mum fabulam — sic enim quidam vocant — quo anima post corpus evadat, vel unde ad corpus veniat, in fine operis adseruit, ut iustitiae vel cultae praemium vel spretae poenam animis quippe immortalibus subiturisque judicium servari doceret, hunc ordinem Tullius non minore s 10 iudicio reservans quam ingenio repertus est: postquam in omni rei publicae otio ac negotio palmam iustitiae disputando dedit, sacras immortalium animarum sedes et caelestium arcana regionum in ipso consummati operis fastigio locavit, indicans quo his perveniendum vel po-15 tius revertendum sit, qui rem publicam cum prudentia, iustitia, fortitudine ac moderatione tractaverint, sed ille 9 Platonicus secretorum relator Er quidam nomine fuit, natione Pamphylus, miles officio, qui cum vulneribus in proelio acceptis vitam effudisse visus, duodecimo demum 20 die inter ceteros una peremptos ultimo esset honorandus igne, subito seu recepta anima seu retenta, quicquid emensis inter utramque vitam diebus egerat videratve, tam-. quam publicum professus indicium humano generi enuntiavit, hanc fabulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse 25 veri conscius doleat irrisam, exemplum tamen stolidae reprehensionis vitans excitari narraturum quam reviviscere maluit.

Ac priusquam somnii verba consulimus, enodandum 2 nobis est a quo genere hominum Tullius memoret vel irri-30 sam Platonis fabulam vel ne sibi idem eveniat non vereri. nec enim his verbis vult imperitum vulgus intellegi, sed

#### 17 614 B

[SPDBC] 3 praecepit P || 6 vel] et P' || 7 culpae B || 10 iudicium B', indicio C' || 16 tractaverunt P, tractaverit B' || 20 ultimus PdB || 21 seu recepta seu retenta anima S' | demensis P || 22.23 tanquam in publicum B || 24 hanc fabulam] his verbis incipit liber E || 26 vitans codd., malim evitans propter clausulam || 28 consulamus ePd || 29 a nobis B' | gens B

genus hominum veri ignarum sub peritiae ostentatione, quippe quos et legisse talia et ad reprehendendum con-2 staret animatos, dicemus igitur et quos in tantum philosophum referat quandam censurae exercuisse levitatem. quisve eorum etiam scriptam reliquerit accusationem, et 5 postremo quid pro ea dumtaxat parte quae huic operi necessaria est responderi conveniat obiectis, quibus, quod factu facile est, enervatis iam quicquid vel contra Ciceronis opinionem etiam in Scipionis somnium seu iaculatus est umquam morsus livoris seu forte iaculabitur disso- 10 3 lutum erit. Epicureorum tota factio aequo semper errore a vero devia et illa aestimans ridenda quae nesciat, sacrum volumen et augustissima irrisit naturae seria. Colotes vero, inter Epicuri auditores loquacitate notabilior, etiam in librum rettulit quae de hoc amarius cavillatus est. sed 15 cetera quae iniuria notavit—si quidem ad somnium de quo hic procedit sermo non attinent - hoc loco nobis omittenda sunt: illam calumniam persequemur quae, nisi sup-4 plodetur, manebit Ciceroni cum Platone communis, ait a philosopho fabulam non oportuisse confingi, quoniam 20 nullum figmenti genus veri professoribus conveniret. 'cur enim', inquit, 'si rerum caelestium notionem, si habitum nos animarum docere voluisti, non simplici et absoluta hoc insinuatione curatum est, sed quaesita persona casusque excogitata novitas, et composita advocati scaena fig- 25 menti, ipsam quaerendi veri ianuam mendacio pollue-5 runt? haec quoniam, dum de Platonico Ere iactantur,

## 13 cf. Plut. adv. Colotem 1 || 21ss. ibid. 30

[SEPDBC] 1 ostentationem B'  $\parallel$  2 reprehendum D' B  $\parallel$  3 animatos constaret P  $\mid$  quos in] qui P'  $\parallel$  4 referant P'  $\mid$  levitatem exercuisse C  $\parallel$  8 enervatis] defectis P' d  $\parallel$  12 illa semper existimans P  $\mid$  deridenda B  $\parallel$  14 auditores famosior et loquacitate P', famosior et loquacitate notabilior pd, cum prius in D haec recte scripta essent  $\parallel$  15 cavillatus est] calumniatus ss. in S, reprehendit P  $\parallel$  16 ad hoc somnium B  $\parallel$  18 supplodatur P  $\parallel$  19 ciceronis B  $\mid$  ait om. S'  $\parallel$  20 configi B'  $\parallel$  23 docere animarum B  $\mid$  simplici hoc et absoluta S' B  $\parallel$  24 ad casusque leguntur ut mortuus resuscitatus loqueretur ss. in S, eventus ss. in D, i. mortis ss. in C  $\mid$  casusque eP  $\parallel$  27 iactanter P', tractantur D, notantur B

#### COMM. 1. 2, 1-9

etiam quietem Africani nostri somniantis accusant — utraque enim sub adposito argumento electa persona est quae accommoda enuntiandis haberetur — resistamus urgenti et frustra arguens refellatur, ut una calumnia dissoluta turiusque factum incolumem, ut fas est, retineat dignitatem. nec omnibus fabulis philosophia repugnat, nec omnibus adquiescit; et ut facile secerni possit quae ex his a se abdicet ac velut profana ab ipso vestibulo sacrae disputationis excludat, quae vero etiam saepe ac libenter admittat, divisionum gradibus explicandum est.

Fabulae, quarum nomen indicat falsi professionem. aut 7 tantum conciliandae auribus voluptatis, aut adhortationis quoque in bonam frugem gratia repertae sunt. audi- 8 tum mulcent vel comoediae, quales Menander eiusve imi-15 tatores agendas dederunt, vel argumenta fictis casibus amatorum referta, quibus vel multum se Arbiter exercuit vel Apuleium non numquam lusisse miramur. hoc totum fabularum genus, quod solas aurium delicias profitetur, e sacrario suo in nutricum cunas sapientiae tractatus 20 eliminat, ex his autem quae ad quandam virtutum spe- 9 ciem intellectum legentis hortantur fit secunda discretio. in quibusdam enim et argumentum ex ficto locatur et per mendacia ipse relationis ordo contexitur, ut sunt illae Aesopi fabulae elegantia fictionis illustres, at in aliis argu-25 mentum quidem fundatur veri soliditate sed haec ipsa veritas per quaedam composita et ficta profertur, et hoc iam vocatur narratio fabulosa, non fabula, ut sunt cerimoniarum sacra, ut Hesiodi et Orphei quae de deorum progenie actuve narrantur, ut mystica Pythagoreorum

17 cf. noster Sat. 7, 3, 23

[SEPDBC] 1 incusant P, accusantur B' || 4 argues B' || 5 incolomem E, inculume PdC || 8 abducat corr. abdicit P | isto vestibulo P || 12 hortationis D || 14 vel] velut S'E'B, ut C | menarder B || 15 ad argumenta add. i. materia vel narratio s, quod genus glossematis deinceps tacebo || 16 exercuit om. P || 17 velut D | apulegium B, appuleium C || 21 hortatur B || fit saecula secunda B' || 22 et alterum om. B || 24 aesophi E, esophy P || 27 fabulam B || 29 pytagoreorum S'P, phytagoreorum E, phitagoreorum B, pithagoreorum C, sed monachalem hanc insulsitatem deinceps non exhibebo

10 sensa referuntur, ergo ex hac secunda divisione quam diximus, a philosophiae libris prior species, quae concepta de falso per falsum narratur, aliena est. sequens in aliam rursum discretionem scissa dividitur: nam cum veritas argumento subest solaque fit narratio fabulosa, non unus 5 11 reperitur modus per figmentum vera referendi, aut enim contextio narrationis per turpia et indigna numinibus ac monstro similia componitur ut di adulteri. Saturnus pudenda Caeli patris abscidens et ipse rursus a filio regni potito in vincla coniectus, quod genus totum philosophi 10 nescire malunt - aut sacrarum rerum notio sub pio figmentorum velamine honestis et tecta rebus et vestita nominibus enuntiatur: et hoc est solum figmenti genus quod 12 cautio de divinis rebus philosophantis admittit, cum igitur nullam disputationi pariat iniuriam vel Er index vel som- 15 nians Africanus, sed rerum sacrarum enuntiatio integra sui dignitate his sit tecta nominibus, accusator tandem 13 edoctus a fabulis fabulosa secernere conquiescat, sciendum est tamen non in omnem disputationem philosophos admittere fabulosa vel licita: sed his uti solent cum vel de 20 anima vel de aeriis aetheriisve potestatibus vel de ceteris 14 dis loquuntur, ceterum cum ad summum et principem omnium deum, qui apud Graecos τάγαθόν, qui πρῶτον αἴτιον nuncupatur, tractatus se audet attollere, vel ad mentem, quem Graeci vouv appellant, originales rerum species, 25 quae ίδέαι dictae sunt, continentem, ex summo natam et profectam deo: cum de his inquam loquuntur summo deo

23 cf. Plat. Resp. 379 C; Phaedon. 97 C

[SEPDBC] 1 ex hac ergo PD || 3.4 in aliam rursum SP, in aliam rursus EDC, rursus in aliam B || 7 connexio P, contexio C || 8 adulteri] adulteri sunt C || 9 caelii BC || abscindens d | regno SPD, regnio B || 10 vincula DC || 11 maluerunt P || 13 enumeratur B, om. C || 15 nulla B || disputationis B || 21 vel cum de aeriis D || 22 summum deum et principem omnium qui D || 23 τά-γαθόν] ΤΑΓ \* ECON E, ΤΑΓΛΘΟΝ P, ΑΓΑΘΩΝ D, ΤΑΤΕΟΝ C || qui om. PDB || πρῶτον] ΠΡΩΤΟ P, ΠΡΟΝ. ΠΑΝ C, dein pro αίτιον legitur ΠΑΝΤΟΝ in P, ΑΙΠΟΝ in DC (sed ΠΑΝΤΩΝ add. D<sup>m</sup>), ΑΙ tantum in B: Ianus suspicatur qui πάντων αίτιον esse legendum, sane probabiliter || 25 NΟΙΝ ΕΡΒC || 26 idaeae E, ΙΔΗΙ D, ΙΔΕΛΙ B. idai C

et mente, nihil fabulosum penitus attingunt, sed siquid de his adsignare conantur quae non sermonem tantum modo sed cogitationem quoque humanam superant, ad similitudines et exempla confugiunt. sic Plato cum de τάγαθῷ 15 5 loqui esset animatus, dicere quid sit non ausus est, hoc solum de eo sciens, quod sciri quale sit ab homine non possit, solum vero ei simillimum de visibilibus solem repperit, et per eius similitudinem viam sermoni suo attollendi se ad non comprehendenda patefecit, ideo et nullum 16 10 ei simulacrum, cum dis aliis constituerentur, finxit antiquitas, quia summus deus nataque ex eo mens sicut ultra animam ita supra naturam sunt, quo nihil fas est de fabulis pervenire, de dis autem (ut dixi) ceteris et de anima 17 non frustra se nec ut oblectent ad fabulosa convertunt. 15 sed quia sciunt inimicam esse naturae apertam nudamque expositionem sui, quae sicut vulgaribus hominum sensibus intellectum sui vario rerum tegmine operimentoque subtraxit, ita a prudentibus arcana sua voluit per fabulosa tractari, sic ipsa mysteria figurarum cuniculis ope- 18 20 riuntur ne vel haec adeptis nudam rerum talium natura se praebeat, sed summatibus tantum viris sapientia interprete veri arcani consciis, contenti sint reliqui ad venerationem figuris defendentibus a vilitate secretum. Numenio denique 19 inter philosophos occultorum curiosiori offensam numi-25 num, quod Eleusinia sacra interpretando vulgaverit, somnia prodiderunt, viso sibi ipsas Eleusinias deas habitu meretricio ante apertum lupanar videre prostantes, ad-

4 cf. Resp. 508 B-C; Plot. 1. 7, 1 fin.; 5. 1, 6 med. etc. || 15 cf. Strab. 9, p. 467; Iulian. orat. 7, 216 || 23ss. cf. Paus. 1. 38, 6

[SEPDBC] 1 atingunt B | si quos B || 2 asignare C, facere B || 4 de tagatho S, de agatho E, de TATAOO P, de AFAOΩ D, rara  $\Theta\Omega$  B, de TATAEO C || 6 ab hominibus D || 7 potest P', posit C || 10 ei] eius SE non absurde || 12 sunt om. D', ante supra inserere vult d | est fas D || 13 diximus C || 14 oblectant E', oblectet B' | convertitur B, convertuntur C || 15 inimacam E', inimica B || 19 misterio B || 20 nature se B, se natura vulgo edunt, nescio quare || 22 contenti sunt E', contempti sint P, contentis B' || 25 eleusinia] dexsula ut vid. D || 26 visas PdB, i. videnti ss. in C | eleusinias B' || 27 videre || ludere P, quod et in E ut v. l. ascriptum est || prostrantes E'PD

mirantique et causas non convenientis numinibus turpitudinis consulenti respondisse iratas ab ipso se de adyto pudicitiae suae vi abstractas et passim adeuntibus prostitutas. adeo semper ita se et sciri et coli numina maluerunt qualiter in vulgus antiquitas fabulata est, quae et imagines et simulacra formarum talium prorsus alienis, et aetates tam incrementi quam diminutionis ignaris, et amictus ornatusque varios corpus non habentibus adsignavit.

21 secundum haec Pythagoras ipse atque Empedocles, Parmenides quoque et Heraclitus de dis fabulati sunt, nec 10 secus Timaeus qui progenies eorum sicut traditum fuerat exsecutus est.

- His praelibatis antequam ipsa somnii verba tractemus, prius quot somniandi modos observatio deprehenderit, cum licentiam figurarum, quae passim quiescentibus inge-15 runtur, sub definitionem ac regulam vetustas mitteret, edisseramus, ut cui eorum generi somnium quo de agimus 2 adplicandum sit innotescat. omnium quae videre sibi dormientes videntur quinque sunt principales et diversitates et nomina. aut enim est δνειρος secundum Graecos quod 20 Latini somnium vocant, aut est δραμα quod visio recte appellatur, aut est χρηματισμός quod oraculum nuncupatur, aut est ἐνύπνιον quod insomnium dicitur, aut est φάντασμα quod Cicero, quotiens opus hoc nomine fuit, 3 visum vocavit. ultima ex his duo cum videntur, cura in-25 terpretationis indigna sunt, quia nihil divinationis ad-
  - [SEPDBC] 2 de] ab D, omittunt E'P, fort. recte || 3 passim ab euntibus Pb || 4 se deletum vult e, ante semper collocat D | scire S' | numini B' || 7 incremen B' || 9 empedodes E', empodocles PD'C || 10 fabulata S' || 14 ad observatio est antiquorum ss. in S | deprehenderint B' || 17 quod egimus S', quod eagimus E, de quo agimus PC || 18 ignotescat P || 20 oneipoc S, ONEIPΩC DP, ONEYPOC C || 21 OPΩMA sePD, OPOMA B || 22 χρηματισμός vulgo edunt, XPHMATICMΩC E, XPHMATISMOC (sic!) P, XPHMAGICMOC D, XPHMYICMOC B, XPHNATYOMOC C || 23 ἐνόπνιον vulgo edunt, en TInion S, en TINION E, EN TINYON P, HNYINION D, ENINNYON B, ENINNION C || 24 fantasma SE, ΦΑΝΘΑCMA D, fantasia C

portant, ἐνύπνιον dico et φάντασμα. est enim ἐνύπνιον 4 quotiens cura oppressi animi corporisve sive fortunae. qualis vigilantem fatigaverat, talem se ingerit dormienti: animi, si amator deliciis suis aut fruentem se videat aut 5 carentem, si metuens quis imminentem sibi vel insidiis vel potestate personam aut incurrisse hanc ex imagine cogitationum suarum aut effugisse videatur: corporis, si temeto ingurgitatus aut distentus cibo vel abundantia praefocari se aestimet vel gravantibus exonerari, aut con-10 tra si esuriens cibum aut potum sitiens desiderare, quaerere, vel etiam invenisse videatur: fortunae cum se quis aestimat vel potentia vel magistratu aut augeri pro desiderio aut exui pro timore, haec et his similia, quoniam ex 5 habitu mentis quietem sicut praevenerant ita et turba-15 verant dormientis, una cum somno avolant et pariter evanescunt. hinc et insomnio nomen est non quia per somnium videtur - hoc enim est huic generi commune cum ceteris - sed quia in ipso somnio tantum modo esse creditur dum videtur, post somnium nullam sui utilitatem 20 vel significationem relinquit. falsa esse insomnia nec Maro 6 tacuit:

sed falsa ad caelum mittunt insomnia manes, caelum hic vivorum regionem vocans quia sicut di nobis, ita nos defunctis superi habemur. amorem quoque de-25 scribens, cuius curam semper sequuntur insomnia, ait:

... haerent infixi pectore vultus verbaque, nec placidam membris dat cura quietem, et post haec:

18 cf. Artemid. 4 procem. (199, 16 Herch.)  $\parallel$  22 Verg. Aen. 6. 897  $\parallel$  26 Verg. Aen. 4. 4

[SEPDBC] 1 scribarum in voce èvénvior ineptias taceo | fantasma S,  $\Phi$ ATACMA P,  $\Phi$ AN $\Theta$ ACMA D, OANTACMA B || 6 vel pro potestate SDBe || 7 defuisse E', effuisse B' || 9 existimet P || 12 aestimet DC || 16 nomen est non SP || 17 somnum spB || 18 somno p || 19 somnum p || 20 nec mora B' || 24 ad defunctis add. secundum illos qui in infernum sub terra esse dicuntur ut lucanus regit idem spiritus artus orbe alio. Quantum enim ad nos constat illis superi sumus, quantum ad illos inferi. Vide et Tyberianus ait esse epistulam allatam a vento ab antipodibus quae haberet Superi inferis salutem P<sup>m</sup>

Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent? 7 φάντασμα vero, hoc est visum, cum inter vigiliam et adultam quietem in quadam, ut aiunt, prima somni nebula adhuc se vigilare aestimans, qui dormire vix coepit, aspicere videtur irruentes in se vel passim vagantes formas a 5 natura seu magnitudine seu specie discrepantes variasque tempestates rerum vel laetas vel turbulentas, in hoc genere est et ἐπιάλτης quem publica persuasio quiescentes opinatur invadere, et pondere suo pressos ac sentientes 8 gravare, his duobus modis ad nullam noscendi futuri 10 opem receptis, tribus ceteris in ingenium divinationis instruimur, et est oraculum quidem cum in somnis parens vel alia sancta gravisve persona seu sacerdos vel etiam deus aperte eventurum quid aut non eventurum, facien-9 dum vitandumve denuntiat. visio est autem cum id quis 15 videt quod eodem modo quo apparuerat eveniet. amicum peregre commorantem quem non cogitabat visus sibi est reversum videre, et procedenti obvius quem viderat venit in amplexus. depositum in quiete suscepit et matutinus ei precator occurrit mandans pecuniae tutelam et fidae 20 10 custodiae celanda committens, somnium proprie vocatur quod tegit figuris et velat ambagibus non nisi interpretatione intellegendam significationem rei quae demonstratur, quod quale sit non a nobis exponendum est, cum hoc unus quisque ex usu quid sit agnoscat. huius quinque 25 sunt species, aut enim proprium aut alienum aut com-11 mune aut publicum aut generale est, proprium est cum se quis facientem patientemve aliquid somniat, alienum cum alium, commune cum se una cum alio, publicum est cum civitati forove vel theatro seu quibuslibet publicis moeni- 80 bus actibusve triste vel laetum quid aestimat accidisse, ge-

1 Verg. Aen. 4. 9  $\parallel$  12ss. cf. Porph. De abstin. 2, 53  $\parallel$  25 cf. Artemid. 1. 2

[SEPDBC] 1 suspensa P || 3 prima om. C || 3 et om. D | EIII-BATHC corr. EIIIAATHC E, EIIIAAOHC D, EIIIATHC B, EIII

## COMM. 1. 3, 6-15

nerale est cum circa solis orbem lunaremve globum seu alia sidera vel caelum omnesve terras aliquid somniat innovatum, hoc ergo quod Scipio vidisse se rettulit et tria 12 illa quae sola probabilia sunt genera principalitatis am-5 plectitur, et omnes ipsius somnii species attingit, est enim oraculum quia Paulus et Africanus uterque parens, sancti gravesque ambo nec alieni a sacerdotio, quid illi eventurum esset denuntiaverunt; est visio quia loca ipsa in quibus post corpus vel qualis futurus esset aspexit; est 10 somnium quia rerum quae illi narratae sunt altitudo tecta profunditate prudentiae non potest nobis nisi scientia interpretationis aperiri. ad ipsius quoque somnii species 13 omnes refertur, est proprium quia ad supera ipse perductus est et de se futura cognovit; est alienum quod quem 15 statum aliorum animae sortitae sint deprehendit; commune quod eadem loca tam sibi quam ceteris eiusdem meriti didicit praeparari; publicum quod victoriam patriae et Carthaginis interitum et Capitolinum triumphum ac sollicitudinem futurae seditionis agnovit; generale 20 quod caelum caelique circulos conversionisque concentum, vivo adhuc homini nova et incognita, stellarum etiam ac luminum motus terraeque omnis situm suspiciendo vel despiciendo concepit. nec dici potest non ap- 14 tum fuisse Scipionis personae somnium quod et generale 25 esset et publicum quia necdum illi contigisset amplissimus magistratus, immo cum adhuc ut ipse dicit paene miles haberetur, aiunt enim non habenda pro veris de statu civitatis somnia nisi quae rector eius magistratusve vidisset aut quae de plebe non unus sed multi similia somniassent. so ideo apud Homerum cum in concilio Graecorum Agamem- 15 non somnium quod de instruendo proelio viderat publicaret, Nestor qui non minus ipse prudentia quam omnis iuventa viribus iuvit exercitum, concilians fidem relatis. de statu, inquit, publico credendum regio somnio, quod si

30 Il. B 56-83

[SEPDBC] 7 ambo om. P | a om. P || 9 futurum C || 13 referentur EPB || 15 aliorum malorum EP'b, maliorum B' | sunt E'B || 17 meritis B || 22 suscipiendo E'B || 28 eorum P || 29 somniasset B'

16 alter vidisset, repudiaremus ut futile. sed non ab re erat ut Scipio, etsi necdum adeptus tunc fuerat consulatum nec erat rector exercitus. Carthaginis somniaret interitum cuius erat auctor futurus, audiretque victoriam beneficio suo publicam, videret etiam secreta naturae vir non 5 17 minus philosophia quam virtute praecellens. his adsertis quia superius falsitatis insomniorum Vergilium testem citantes, versus fecimus mentionem eruti de geminarum somnii descriptione portarum, siquis forte quaerere velit cur porta ex ebore falsis et e cornu veris sit deputata, in- 10 structur auctore Porphyrio, qui in commentariis suis hacc in eundem locum dicit ab Homero sub eadem divisione de-18 scriptum: latet, inquit, omne verum, hoc tamen anima cum ab officiis corporis somno eius paululum libera est interdum aspicit, non numquam tendit aciem nec tamen pervenit, et 15 cum aspicit tamen non libero et directo lumine videt sed

19 et hoc in natura esse idem Vergilius asserit dicens, aspice, namque omnem quae nunc obducta tuenti mortales hebetat visus tibi et umida circum caligat nubem eripiam....

20 hoc velamen cum in quiete ad verum usque aciem animae introspicientis admittit, de cornu creditur, cuius ista natura est ut tenuatum visui pervium sit; cum autem a vero hebetat ac repellit optutum, ebur putatur, cuius corpus 25 ita natura densetum est ut ad quamvis extremitatem tenuitatis erasum, nullo visu ad ulteriora tendente penetretur.

interiecto velamine, quod nexus naturae caligantis obducit.

20

4 Tractatis generibus et modis ad quos somnium Scipionis refertur, nunc ipsam eiusdem somnii mentem ipsumque 30 propositum, quem Graeci σχοπόν vocant, antequam verba

11 cf. H. Schrader, Porph. quaest. Hom. frr., Lips. 1880  $\parallel$  19 Verg. Aen. 2. 604

[SEPDBC] 1 futtile P  $\parallel$  4 audiret P', audieret que B'  $\parallel$  8 incitantes E' C  $\parallel$  citantes eius versus sPd  $\parallel$  eruditi E' C  $\parallel$  10 deportata E', deputatam B  $\parallel$  11 hoc BC  $\parallel$  24 sit ] fiat D  $\parallel$  26 ita natura ] sic a natura E (natura om. Ian. Eyss.)  $\parallel$  densatum E' PBC  $\parallel$  29 quo P  $\parallel$  31 quem ] ut quem que ut videtur B, que (è in ras.) S, quod E

inspiciantur, temptemus aperire et eo pertinere propositum praesentis operis asseramus, sicut iam in principio huius sermonis adstruximus, ut animas bene de re publica meritorum post corpora caelo reddi et illic frui beatitatis 5 perpetuitate nos doceat, nam Scipionem ipsum haec 2 occasio ad narrandum somnium provocavit, quod longo tempore se testatus est silentio condidisse. cum enim Laelius quereretur nullas Nasicae statuas in publico in interfecti tyranni remunerationem locatas, respondit Scipio 10 post alia in haec verba: sed quamquam sapientibus conscientia ipsa factorum egregiorum amplissimum virtutis est praemium, tamen illa divina virtus non statuas plumbo inhaerentes nec triumphos arescentibus laureis, sed stabiliora quaedam et viridiora praemiorum genera desiderat, quae 15 tamen ista sunt? inquit Laelius. tum Scipio, patimini me, 3 quoniam tertium diem iam teriati sumus, et cetera quibus ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliora et viridiora praemiorum genera quae ipse vidisset in caelo bonis rerum publicarum servata rectoribus. sicut 20 his verbis eius ostenditur: sed quo sis, Africane, alacrior 4 ad tutandam rem publicam, sic habeto: omnibus qui patriam conservarint adiuverint auxerint, certum esse in caelo definitum locum ubi beati aevo sempiterno truantur. et paulo post hunc certum locum qui sit designans ait: sed sic. Sci-25 pio, ut avus hic tuus, ut ego qui te genui, iustitiam cole et pietatem quae cum magna in parentibus et propinguis tum in patria maxima est. ea vita via est in caelum et in hunc coetum eorum qui iam vixere et corpore laxati illum incolunt locum quem vides, significans γαλαξίαν. sciendum est enim 5 30 quod locus in quo sibi videtur esse Scipio per quietem, lacteus circulus est, qui γαλαξίας vocatur, si quidem his verbis in principio utitur: ostendebat autem Carthaginem

20 Cic. De re p. 6, 13 (Som. 3, 1) | 24 Som. 3, 5

[SEPDBC] 9 renumerationem B, adremunerationem C  $\parallel$  15 patimini me inquit quoniam sPD  $\parallel$  16 quoniam iam tertium diem feriati B  $\parallel$  22 conservaverint BC  $\mid$  adiuverint om. E', adiuvaverint C  $\parallel$  25 et ego B  $\parallel$  29  $\gamma\alpha\lambda\alpha\xi i\alpha\nu$  vulgo edunt, galaxian SEP, galaxiam DB, galaxen C  $\parallel$  31 galaxeas C, galaxias cett.

de excelso et pleno stellarum illustri et claro quodam loco. et psulo post apertius dicit: erat autem is splendidissimo candore inter flammas circus elucens, quem vos ut a Grais accepistis orbem lacteum nuncupatis. ex quo omnia mihi contemplanti praeclara et mirabilia videbantur. et de hoc s quidem γαλαξία cum de circulis loquemur plenius disseremus.

Sed iam quoniam inter libros quos de re publica Cicero 5 quosque prius Plato scripserat, quae differentia quae similitudo habeatur expressimus, et cur operi suo vel Plato 10 Eris indicium vel Cicero somnium Scipionis adsciverit. quidve sit ab Epicureis obiectum Platoni vel quem ad modum debilis calumnia refellatur, et quibus tractatibus philosophi admisceant vel a quibus penitus excludant fabulosa rettulimus, adjecimusque post haec necessario ge- 15 nera omnium imaginum quae falso quaeque vero videntur in somnis, ipsasque distinximus species somniorum ad quas Africani somnium constaret referri, et si Scipioni convenerit talia somniare, et de geminis somnii portis quae fuerit a veteribus expressa sententia, super his om- 20 nibus ipsius somnii de quo loquimur mentem propositumque signavimus et partem caeli evidenter expressimus in qua sibi Scipio per quietem haec vel vidisse visus est vel audisse quae rettulit: nunc iam discutienda nobis sunt ipsius somnii verba, non omnia sed ut quaeque videbun- 25 2 tur digna quaesitu, ac prima nobis tractandam se ingerit pars illa de numeris in qua sic ait: nam cum aetas tua septenos octies solis anfractus reditusque converterit, duoque hi numeri, quorum uterque plenus, alter altera de causa habetur, circuitu naturali summam tibi fatalem confecerint, in 30 te unum atque in tuum nomen se tota convertet civitas: te senatus, te omnes boni, te socii, te Latini intuebuntur, tu eris

27 Som. 2, 2

[SEPDBC] 2 is om. E', his P  $\parallel$  3 circulus SePD'BC  $\mid$  gragis B, graiis C  $\parallel$  5 contemplandi B  $\parallel$  6 galaxea C, galaxia cett.  $\parallel$  14 philosophi vel admisceant B  $\parallel$  17 ipsosque E', ipsisque B  $\parallel$  18 si om. P, post Scipioni collocat D  $\parallel$  19 somniaret B  $\mid$  gemini B  $\parallel$  25 ut quaeque] quae E, utcunque C

unus in quo nitatur civitatis salus, ac ne multa, dictator rem publicam constituas oportet, si impias propinguorum manus effugeris, plenitudinem hic non frustra numeris ad- 3 signat: plenitudo enim proprie nisi divinis rebus supers nisque non convenit. neque enim corpus proprie plenum dixeris quod cum sui sit impatiens effluendo, alieni est appetens hauriendo, quae si metallicis corporibus non usu veniunt, non tamen plena illa sed vasta dicenda sunt. haec est igitur communis numerorum omnium plenitudo. 4 10 quod cogitationi a nobis ad superos meanti occurrit prima perfectio incorporalitatis in numeris, inter ipsos tamen proprie pleni vocantur secundum hos modos, qui praesenti tractatui necessarii sunt, qui aut vim obtinent vinculorum aut corpora rursus efficiuntur aut corpus effi-15 ciunt, sed corpus quod intellegendo, non sentiendo concipias. totum hoc ut obscuritatis deprecetur offensam, paulo altius repetita rerum luce pandendum est.

Omnia corpora superficie finiuntur et in ipsam eorum 5 pars ultima terminatur. hi autem termini cum sint sem20 per circa corpora quorum termini sunt, incorporei tamen intelleguntur. nam quousque corpus esse dicetur necdum terminus intellegitur: cogitatio quae conceperit terminum corpus reliquit. ergo primus a corporibus ad incorporea 6 transitus offendit corporum terminos, et haec est prima 25 incorporea natura post corpora; sed non pure nec ad integrum carens corpore, nam licet extra corpus natura eius sit, tamen non nisi circa corpus apparet. cum totum denique corpus nominas, etiam superficies hoc vocabulo continetur: de corporibus eam tamen etsi non res sed intel30 lectus sequestrat. haec superficies, sicut est corporum ter- 7 minus, ita lineis terminatur, quas suo nomine γραμμάς

19ss. cf. Boeth. In Isag. Porph. comm., CSEL 48, 31

[SEPDBC] 1 civitas B | ac -3 effugeris] et reliqua usque effugeris C || 8 vasta] ναστά Bentleius RhM 36. 325 || 9 est om. B' || 11 incorruporalitatis B || 13 tractui DB || 14 aut usque ad efficientur om. S'D', rursus om. et d || 15 intelligendum non concipiendum E || 18 finientur S' || ipsa B || 23 relinquit Pd || incorporeis E', incorporibus B || 24 ostendit P' || terminum B' || 29 eam tamen] tamen ea B, tamen eam ut vid. C || 31 grammas codd.

Graecia nominavit: punctis lineae finiuntur. et haec sunt corpora quae mathematica vocantur, de quibus sollerti 8 industria geometriae disputatur, ergo haec superficies cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subiecti corporis accipit numerum linearum, nam seu trium 5 ut trigonum, seu quattuor ut quadratum, seu plurium sit angulorum, totidem lineis sese ad extrema tangentibus 9 planities eius includitur, hoc loco admonendi sumus quod omne corpus longitudinis, latitudinis et altitudinis dimensionibus constat. ex his tribus in lineae ductu una di- 10 mensio est - longitudo est enim sine latitudine - planities vero quam Graeci ἐπιφάνειαν vocant, longo latoque distenditur, alto caret, et haec planities quantis lineis contineatur expressimus, soliditas autem corporum constat cum his duabus additur altitudo; fit enim tribus dimensio- 15 nibus impletis corpus solidum quod στερεόν vocant, qua-10 lis est tessera quae κύβος vocatur, si vero non unius partis sed totius velis corporis superficiem cogitare, quod proponamus esse quadratum, ut de uno quod exemplo sufficiet disputemus, iam non quattuor sed octo anguli colliguntur. 20 quod animadvertis si super unum quadratum quale prius diximus alterum tale altius impositum mente conspicias ut altitudo quae illi plano deerat adiciatur fiatque tribus dimensionibus impletis corpus solidum quod στερεόν 11 vocant ad imitationem tesserae quae κύβος vocatur. ex 25 his apparet octonarium numerum solidum corpus et esse et haberi, si quidem unum apud geometras puncti locum obtinet, duo lineae ductum faciunt quae duobus punctis

[SEPDBC] 2 solerti E, sorlerti B' || 3 geometria E, geometricae PdBC | disputat p || 4 alia EB || 6 plurimum B || 7 tam gentibus B, tanguentibus C || 9 latitudinis et altitudinis om. B || 11 sine] fine B || 12 epiphaniam SPD, ephifaniam E, epyfaniam B, eHiphaNIAM C || 16 strereon B', stereon cett. || 17 cybos SE, cubos PB, cubus DC || si vero - 25 vocatur om. S', supplet S<sup>m</sup> || 18 corporis velis B | ponamus B || 21 qui animadvertis B | supervulgo edunt, per codd. || 24 στρερεόν S, CTEPON E, stereon PB, CTHPHΩN D, stereon C || 25 immitationem PB | cybos SE, cubos P, cubus D, cubs in ras. C || 28 punctis] faciunt B

#### COMM. 1. 5, 7-16

ut supra diximus coercetur, quattuor vero puncta adversum se in duobus ordinibus bina per ordinem posita exprimunt quadri speciem, a singulis punctis in adversum punctum eiecta linea, haec quattuor ut diximus, s duplicata et octo facta, duo quadra similia describunt, quae sibi superposita additaque altitudine formam cybi quod est solidum corpus efficiunt. ex his apparet anti- 12 quiorem esse numerum superficie et lineis ex quibus illam constare memoravimus formisque omnibus, a lineis enim 10 ascenditur ad numerum tamquam ad priorem, ut intellegatur ex diversis numeris linearum, quae formae geometricae describantur. ipsam vero superficiem cum lineis 13 suis primam post corpora diximus incorpoream esse naturam, nec tamen sequestrandam propter perpetuam cum 15 corporibus societatem. ergo quod ab hac rursum recedit, iam pure incorporeum est, numeros autem hac superiores praecedens sermo patefecit, prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et haec est ut diximus numerorum omnium plenitudo. seorsum illa, ut supra admonui- 14 20 mus, plenitudo est eorum qui aut corpus efficiant aut vim obtineant vinculorum, licet alias quoque causas quibus pleni numeri efficiantur esse non ambigam, qualiter autem 15 octonarius numerus solidum corpus efficiat ante latis probatum est. ergo singulariter quoque plenus iure dicetur 25 propter corporeae soliditatis effectum, sed et ad ipsam caeli harmoniam, id est concinentiam, hunc numerum magis aptum esse non dubium est, cum sphaerae ipsae octo sint quae moventur, de quibus secuturus sermo procedet. om- 16 nes quoque partes, de quibus constat hic numerus, tales 30 sunt ut ex earum compage plenitudo nascatur. est enim aut de his quae neque generantur neque generant, de monade et septem, quae qualia sint suo loco plenius expli-

[SEPDBC] 6 sibi om. S'EBC | superposita om. S' | additaque] quae addita E', addita eC, om. D | cibi P, cubi DC, sibi B || 13 diximus non incorpoream B || 15 sursum SEPDB, rursus vulg. || 23 numerus om. D || 24 est om. S' || 31 his — de om. S' || generatur B | neque generant vulgo supplent, om. codd. || 32 sunt P

cabitur, aut de duplicato eo qui et generatur et generat id est quattuor - nam hic numerus quattuor et nascitur de duobus et octo generat - aut componitur de tribus et quinque, quorum alter primus omnium numerorum impar apparuit, quinarii autem potentiam sequens tractatus 5 17 attinget. Pythagorici vero hunc numerum iustitiam vocaverunt, quia primus omnium ita solvitur in numeros pariter pares, hoc est in bis quaterna, ut nihilo minus in numeros aeque pariter pares divisio quoque ipsa solvatur. id est in bis bina, eadem quoque qualitate contexitur 10 18 id est bis bina bis. cum ergo et contextio ipsius pari aequalitate procedat, et resolutio aequaliter redeat usque ad monadem, quae divisionem arithmetica ratione non recipit, merito propter aequalem divisionem iustitiae nomen accepit, et quia ex supra dictis omnibus apparet 15 quanta et partium suarum et seorsum sua plenitudine nitatur, iure plenus vocatur.

Superest ut septenarium quoque numerum plenum iure vocitandum ratio in medio constituta persuadeat. ac primum hoc transire sine admiratione non possumus, quod 20 duo numeri qui in se multiplicati vitale spatium viri fortis includerent ex pari et impari constiterunt. hoc enim vere perfectum est quod ex horum numerorum permixtione generatur. nam impar numerus mas et par femina vocatur, item arithmetici imparem patris et parem matris appella-25 tione venerantur. hinc et Timaeus Platonis fabricatorem mundanae animae deum partes eius ex pari et impari, id est duplari et triplari numero, intertexuisse memoravit; ita ut a duplari usque ad octo, a triplari usque ad viginti septem staret alternatio mutuandi. hi enim primi cybi 20 utrimque nascuntur; si quidem a paribus bis bina, quae sunt quattuor, superficiem faciunt; bis bina bis, quae sunt

26 Tim. 35 C ss.

[SEPDBC] 1 eo om. B | generantur B || 10 bona B || 11 contexio eP'BC || 13 rationem B || 16 deorsum B || 23 permixtionem B, permixione C || 25 appellationem B || 26 frabricatorem S || 27 mundanae] humanae B' || 30 cibi P', cubi pDB || 31 bis bini codd. mira constantia

octo, corpus solidum fingunt; a dispari vero ter terna, quae sunt novem, superficiem reddunt, et ter terna ter, id est ter novena quae sunt viginti septem, primum aeque cybum alterius partis efficiunt. unde intellegi datur 5 hos duos numeros, octo dico et septem, qui ad multiplicationem annorum perfecti in re publica viri convenerunt, solos idoneos ad efficiendam mundi animam judicatos qua nihil post auctorem potest esse perfectius, hoc quoque no- 4 tandum est, quod superius adserentes communem nume-10 rorum omnium dignitatem, antiquiores eos superficie et lineis eius omnibusque corporibus ostendimus, procedens autem tractatus invenit numeros et ante animam mundi fuisse, quibus illam contextam augustissima Timaei ratio naturae ipsius conscia testis expressit. hinc est quod pro- 5 15 nuntiare non dubitavere sapientes animam esse numerum se moventem. nunc videamus cur septenarius numerus suo seorsum merito plenus habeatur, cuius ut expressius plenitudo noscatur, primum merita partium de quibus constat, tum demum quid ipse possit investigemus. con- 6 20 stat septenarius numerus vel ex uno et sex, vel ex duobus et quinque, vel ex tribus et quattuor, singularum compagum membra tractemus, ex quibus fatebimur nullum alium numerum tam varia esse maiestate fecundum. ex uno et sex compago prima componitur. unum 7 25 autem quod μονάς id est unitas dicitur et mas idem et femina est, par idem atque impar, ipse non numerus sed fons et origo numerorum. haec monas initium finisque 8 omnium, neque ipsa principii aut finis sciens, ad summum refertur deum eiusque intellectum a sequentium so numero rerum et potestatum sequestrat, nec in inferiore post deum gradu frustra eam desideraveris. haec illa est mens ex summo enata deo, quae vices temporum nesciens

11 cf. Plot. 6. 6, 9  $\,\parallel\,$  16 cf. Gell. 3. 10, 1ss.  $\,\parallel\,$  25 cf. Porph. Vit. Pyth. 49

[SEPDBC] 2 reddunt om. S'B, faciunt EC  $\parallel$  4 cibum EP, cubum DBC  $\mid$  efficiuntur B  $\mid$  intelligendi B'  $\parallel$  7 qua E'B, que C, quia ceteri  $\parallel$  11 praecedens P  $\parallel$  13 augustissimi P'  $\mid$  timei SEDBC, thimei P  $\parallel$  23 fecundum. i. ex B  $\parallel$  25 monas EPC  $\parallel$  31 eam frustra P  $\parallel$  32 nata SeB

in uno semper quod adest consistit aevo, cumque utpote una non sit ipsa numerabilis, innumeras tamen ge-9 nerum species et de se creat et intra se continet, inde quoque aciem paululum cogitationis inclinans hanc monada reperies ad animam referri, anima enim aliena a sil- 5 vestris contagione materiae, tantum se auctori suo ac sibi debens, simplicem sortita naturam, cum se animandae immensitati universitatis infundat, nullum init tamen cum sua unitate divortium, vides ut hacc monas orta a prima rerum causa usque ad animam ubique integra et 10 semper individua continuationem potestatis obtineat. 10 haec de monade castigatius quam se copia suggerebat, nec te remordeat quod cum omni numero praeesse videatur. in conjunctione praecipue septenarii praedicetur: nulli 11 enim aptius iungitur monas incorrupta quam virgini. huic 15 autem numero id est septenario adeo opinio virginitatis inolevit ut Pallas quoque vocitetur, nam virgo creditur, quia nullum ex se parit numerum duplicatus qui intra denarium coartetur, quem primum limitem constat esse numerorum: Pallas ideo quia ex solius monadis fetu et 20 multiplicatione processit, sicut Minerva sola ex uno pa-12 rente nata perhibetur, senarius vero qui cum uno coniunctus septenarium facit, variae ac multiplicis religionis et potentiae est, primum quod solus ex omnibus numeris qui intra decem sunt de suis partibus constat. habet 25 enim medietatem et tertiam partem et sextam partem, et est medietas tria, tertia pars duo, sexta pars unum, quae omnia simul sex faciunt, habet et alia suae venerationis indicia, sed ne longior faciat sermo fastidium, unum ex omnibus eius officium persequemur, quod ideo praetu- 30 limus quia hoc commemorato non senarii tantum sed et 14 septenarii pariter dignitas adstructur, humano partui

5ss. cf. Plot. 1. 1, 8; Porph. Sent. 33 et 37

[SEPDBC] 2 innumerabiles D || 3 contiment P' || 4 monada S, monadam EC, monadem P, monadēm (ē in ras.) D, mona B || 5 ad animam posse referri P || 12 copiam B || 14 confuctione E', iunctione B' || 18 ex se parat E' et fortasse S' (it enim in rasura est), ex parte B || 20 foetu eC, fletu B || 26 meditatem B

frequentiorem usum novem mensium certo numerorum modulamine natura constituit, sed ratio sub adsciti senarii numeri multiplicatione procedens etiam septem menses compulit usurpari. quam breviter absoluteque dicemus. 15 5 duos esse primos omnium numerorum cybos, id est a pari octo, ab impari viginti septem, et esse imparem marem. parem feminam superius expressimus. horum uterque, si per senarium numerum multiplicetur, efficiunt dierum numerum qui septem mensibus explicantur, coeant enim 16 10 numeri, mas ille qui memoratur et femina, octo scilicet et viginti septem, pariunt ex se quinque et triginta: haec sexies multiplicata creant decem et ducentos, qui numerus dierum mensem septimum claudit, ita est ergo natura fecundus hic numerus, ut primam humani partus perfec-15 tionem quasi arbiter quidam maturitatis absolvat. discre- 17 tio vero sexus futuri, sicut Hippocrates refert, sic in utero dinoscitur, aut enim septuagesimo aut nonagesimo die conceptus movetur, dies ergo motus quicumque fuerit de duobus ter multiplicatus aut septimum aut nonum expli-20 cat mensem. haec de prima septenarii copulatione libata 18 sint. secunda de duobus et quinque est. ex his dyas quia post monada prima est, primus est numerus. haec ab illa omnipotentia solitaria in corporis intellegibilis lineam prima defluxit, ideo et ad vagas stellarum et luminum 25 sphaeras refertur quia hae quoque ab illa quae ἀπλανής dicitur in numerum scissae et in varii motus contrarietatem retortae sunt. hic ergo numerus cum quinario aptissime jungitur, cum hic ad errantes ut diximus, ad caeli zonas ille referatur, sed ille ratione scissionis, hic numero. 30 illa vero quinario numero proprietas excepta potentiae 19 ultra ceteras eminentis evenit quod solus omnia quaeque sunt quaeque videntur esse complexus est. esse autem di-

16 somniat noster: cf. Hippoc. De nat. pueri p. 510 Littré

[SEPDBC] 5 cibos S', cubos DBC || 12 numeris B || 16 hippocrates S, hyppocrates ED, hipocrates P, hipocrates C, ypocrates B apprime monachaliter || 18 fuerit om. P || 22 monadade E, monadem P || 25 aplanes codd. || 27 hic ergo dias numerus B (et in S super hic est dyas ss.)

cimus intellegibilia, videri esse corporalia omnia seu divinum corpus habeant seu caducum, hic ergo numerus 20 simul omnia et supera et subiecta designat, aut enim deus summus est aut mens ex eo nata in qua rerum species continentur, aut mundi anima quae animarum omnium fons 5 est, aut caelestia sunt usque ad nos, aut terrena natura est, 21 et sic quinarius rerum omnium numerus impletur. de secunda septenarii numeri coniunctione dicta haec pro affectatae brevitatis necessitate sufficiant, tertia est de tribus et quattuor, quae quantum valeat revolvamus. 10 22 geometrici corporis ab impari prima planities in tribus lineis constat, his enim trigonalis forma concluditur, a 23 pari vero prima in quattuor invenitur, item scimus secundum Platonem, id est secundum ipsius veritatis arcanum, illa forti inter se vinculo conligari, quibus interiecta medie- 15 tas praestat vinculi firmitatem, cum vero medietas ipsa geminatur, ea quae extima sunt non tenaciter tantum. sed etiam insolubiliter vinciuntur, primo ergo ternario contigit numero, ut inter duo summa medium quo vinciretur acciperet, quaternarius vero duas medietates pri- 20 24 mus omnium nactus est. quas ab hoc numero deus mundanae molis artifex conditorque mutuatus, insolubili inter se vinculo elementa devinxit, sicut in Timaeo Platonis adsertum est, non aliter tam controversa sibi ac repugnantia et naturae communionem abnuentia permisceri – ter- 25 ram dico et ignem -- potuisse et per tam iugabilem conpetentiam foederari, nisi duobus mediis aeris et aquae 25 nexibus vincirentur, ita enim elementa inter se diversissima opifex tamen deus ordinis opportunitate conexuit, ut facile iungerentur. nam cum binae essent in singulis quali- 30 tates, talem uni cuique de duabus alteram dedit, ut in eo

1 cf. Plot. 3. 6, 7  $\parallel$  5 cf. Porph. sent. 37; Plot. 3. 9, 1 fin.  $\parallel$  14 cf. Tim. 32 A–B

<sup>[</sup>SEPDBC] 3 simul et omnia P'  $\parallel$  9 sufficiant SEp, sufficiant cett.  $\parallel$  16 ante medietas add. una S<sup>m</sup>  $\parallel$  18 solubiliter P  $\parallel$  19 contingit EDBC  $\parallel$  23 timeo PDBC  $\parallel$  25 permisceri sPDC et secunda correctrix manus in B, promisci S, promiscit corr. permiscet E, promisciri corr. promisceri B  $\parallel$  26 et<sup>2</sup> om. P  $\parallel$  31 duobus PDBC  $\parallel$  altera B

cui adhaereret cognatam sibi et similem reperiret. terra 26 est sicca et frigida, aqua vero frigida et umecta est, haec duo elementa, licet sibi per siccum umectumque contraria sint, per frigidum tamen commune iunguntur, aer 5 umectus et calidus est, et cum aquae frigidae contrarius sit calore, conciliatione tamen socii copulatur umoris. super hunc ignis cum sit calidus et siccus, umorem quidem aeris respuit siccitate, sed conectitur per societatem caloris, et ita fit ut singula quaeque elementorum duo 27 10 sibi hinc inde vicina singulis qualitatibus velut quibusdam amplectantur ulnis, aqua terram frigore, aerem sibi nectit umore; aer aquae umecto simili et igni calore sociatur; ignis aeri miscetur ut calido, terrae iungitur siccitate; terra ignem sicco patitur, aquam frigore non respuit. haec 28 15 tamen varietas vinculorum, si elementa duo forent, nihil inter ipsa firmitatis habuisset; si tria, minus quidem valido aliquo tamen nexu vincienda nodaret, inter quattuor vero insolubilis conligatio est cum duae summitates duabus interiectionibus vinciuntur, quod erit manifestius si 20 in medio posuerimus ipsam continentiam sensus de Timaeo Platonis excerptam. divini decoris, inquit, ratio po- 29 stulabat talem fieri mundum qui et visum pateretur et tactum. constabat autem neque videri aliquid posse sine ignis beneficio neque tangi sine solido et solidum nihil esse sine 25 terra, unde omne mundi corpus de igne et terra instituere 30 tabricator incipiens vidit duo convenire sine medio colligante non posse, et hoc esse optimum vinculum quod et se pariter et a se liganda devinciat: unam vero interiectionem tunc solum posse sufficere cum superficies sine altitudine vin-30 cienda est, at ubi artanda vinculis est alta dimensio, nodum nisi gemina interiectione non necti, inde gerem et 31

#### 23 Tim. 31 B

[SEPDBC] 1 adhaereret EP, haereat C, haereret cett. || 5 callidus P || 12 humectos B (humore ut v. l. in EP) | similiter B || 15 si] sic B || 16 habuissent D, haberent B || 18 conligatiest P', colligationem B || 19 vincuntur B' | quod] qui B' || 20 timeo EPDBC, quod amplius non notabo || 21 exceptam SE'PD'C || 25 mundi omne P || 26 duos B || 30 nondum pE'D' | non necti] connecti E', non oonecti P

aquam inter ignem terramque contexuit et ita per omnia una et sibi conveniens jugabilis competentia cucurrit, elementorum diversitatem ipsa differentiarum aequalitate consocians. 32 nam quantum interest inter aquam et aerem causa densitatis et ponderis, tantundem inter aerem et ignem est; 5 et rursus quod interest inter aerem et aquam causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et terram: item quod interest inter terram et aquam causa densitatis et ponderis, hoc interest inter aquam et aerem; et quod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem; et contra quod 10 interest inter ignem et aerem tenuitatis levitatisque causa. hoc inter aerem et aquam est; et quod est inter aerem 33 et aquam, hoc inter aquam intellegitur et terram. nec solum sibi vicina et cohaerentia comparantur sed eadem alternis saltibus custoditur aequalitas; nam quod est 15 terra ad aerem, hoc est aqua ad ignem, et quotiens verteris, eandem reperies iugabilem competentiam: ita ex 34 ipso quo inter se sunt aequabiliter diversa sociantur, haec eo dicta sint ut aperta ratione constaret neque planitiem sine tribus neque soliditatem sine quattuor posse vinciri. 20 ergo septenarius numerus geminam vim obtinet vinciendi, quia ambae partes eius vincula prima sortitae sunt, ternarius cum una medietate, quaternarius cum duabus. hinc in alio loco eiusdem somnii Cicero de septenario dicit. 35 qui numerus rerum omnium fere nodus est. item omnia 25 corpora aut mathematica sunt alumna geometriae aut talia quae visum tactumve patiantur. horum priora tribus incrementorum gradibus constant, aut enim linea eicitur ex puncto, aut ex linea superficies, aut ex planitie soliditas. altera vero corpora quattuor elementorum conlato 20 tenore in robur substantiae corpulentae concordi concre-36 tione coalescunt. nec non omnium corporum tres sunt dimensiones, longitudo latitudo profunditas, termini ad-

#### 24 Som. 5. 2

[SEPDBC] 2 occurrit Pd || 5 tantum item E', tandundem BC || 10 econtra C || 18 acqualiter EPB || 19 sunt EB | planitie B || 27 patiuntur B' || 31 tenore pd, fonore E', foenore eC, fenore cett.

numerato effectu ultimo quattuor, punctum linea superficies et ipsa soliditas, item cum quattuor sint elementa ex quibus constant corpora: terra aqua aer et ignis, tribus sine dubio interstitiis separantur. quorum unum est a terra s usque ad aquam, ab aqua usque ad aerem sequens, tertium ab aere usque ad ignem, et a terra quidem usque ad 37 aquam spatium Necessitas a physicis dicitur quia vincire et solidare creditur quod est in corporibus lutulentum, unde Homericus censor cum Graecis imprecaretur. vos 10 omnes, inquit, in terram et aquam resolvamini. in id dicens quod est in natura humana turbidum, quo facta est homini prima concretio. illud vero quod est inter aquam et 38 aerem Harmonia dicitur, id est apta et consonans convenientia, quia hoc spatium est quod superioribus infe-15 riora conciliat et facit dissona convenire, inter aerem 39 vero et ignem Oboedientia dicitur quia, sicut lutulenta et gravia superioribus necessitate iunguntur, ita superiora lutulentis oboedientia copulantur, harmonia media coniunctionem utrisque praestante. ex quattuor igitur ele- 40 20 mentis et tribus eorum interstitiis absolutionem corporum constare manifestum est. ergo hi duo numeri, tria dico et quattuor, tam multiplici inter se cognationis necessitate sociati, efficiendis utrisque corporibus consensu ministri foederis obsequentur. nec solum explicandis corporibus 41 25 hi duo numeri conlativum praestant favorem, sed quaternarium quidem Pythagorei, quem τετρακτύν vocant, adeo quasi ad perfectionem animae pertinentem inter arcana venerantur, ut ex eo et iuris iurandi religionem sibi fecerint:

οὐ μὰ τὸν άμετέρα ψυχᾶ παραδόντα τετρακτύν.
per qui nostrae animae numerum dedit ipse quaternum.

9 Il. Z 99 | 30 Carm. aur. 47; cf. Sex. Emp. Adv. math. 4, 3

[SEPDCB] 1 quattuor et punctum B || 7 vincere C || 11 quo SeD, quod cett. || 14 quod om. B || 19 utriusque BC || 26 tetractyn S, tetractim E, TETPAKTYH PD, TETPACTIN B, tetraNTIN C || 30 AMETHPA D, AMETEPA B | YYXAN E, YIXAI D | TIAPATONTA P, HAPAAONTA BC | THTPAKTYN D, THTPAKTYN B, TETPYPETIN C || 31 ipse] esse P

- 42 ternarius vero adsignat animam tribus suis partibus absolutam, quarum prima est ratio quam λογιστικόν appellant, secunda animositas quam θυμικόν vocant, tertia
- 43 cupiditas quae ἐπιθυμητικόν nuncupatur. item nullus sapientum animam ex symphoniis quoque musicis constitisse dubitavit. inter has non parvae potentiae est quae dicitur διὰ πασῶν. haec constat ex duabus id est διὰ τεσσάρων et διὰ πέντε, fit autem διὰ πέντε ex hemiolio et fit διὰ τεσσάρων ex epitrito, et est primus hemiolius tria et primus epitritus quattuor. quod quale sit suo loco planius 10
- 44 exsequemur. ergo ex his duobus numeris constat διὰ τεσσάρων et διὰ πέντε. ex quibus διὰ πασῶν symphonia generatur, unde Vergilius nullius disciplinae expers plene et per omnia beatos exprimere volens ait,

... o terque quaterque beati.

45 haec de partibus septenarii numeri sectantes compendia diximus. de ipso quoque pauca dicemus. hic numerus ἐπτάς nunc vocatur, antiquato usu primae litterae, apud veteres enim σεπτάς vocitabatur, quod Graeco nomine testabatur venerationem debitam numero. nam primo 20 omnium hoc numero anima mundana generata est, sicut

46 Timaeus Platonis edocuit. monade enim in vertice locata, terni numeri ab eadem ex utraque parte fluxerunt, ab hac pares, ab illa impares; id est post monadem a parte altera duo, inde quattuor, deinde octo, ab altera vero parte tria, deinde novem, et inde viginti septem, et ex his numeris facta contextio generationem animae im-

1ss. cf. Plat. 435 B; 77 B; Chalc. in Tim. 229-233 || 15 Verg.

[SEPDBC] 2 logisticon libri || 3 thymicon SE, thimicon PBC, timicon D || 4 ephythymeticon S, ephytimeticon E, epythymeticon P, epitimeticon D, epytimetic B, epytymeticon C || 7 diapason libri | diatesaron SP', diatassaron E', diatesseron eD, diatessaron P, diatessiros corr. diatessiron B, diatessa C || 3 diapente libri | diapente libri || 9 diatessa KON corr. diatessaron S, diatessaron B, diatessaron cett. || 12 diapente libri | diapason libri || 16 post haec add. cum B || 17 dixerimus SBC | quoque deletum vult b || 18 eptas libri || 19 septas libri || 22 platonis timeus B

Aen. 1. 94 | 22 35 B

meri huius ostenditur quia mundanae animae origo septem finibus continetur, septem quoque vagantium sphaerarum ordinem illi stelliferae et omnes continenti subiecit artifex fabricatoris providentia, quae et superioris 5 rapidis motibus obviarent et inferiora omnia gubernarent. lunam quoque quasi ex illis septimam numerus septena- 48 rius movet cursumque eius ipse dispensat, quod cum multis modis probetur ab hoc incipiat ostendi, luna octo et 49 viginti prope diebus totius zodiaci ambitum conficit. nam 10 etsi per triginta dies ad solem a quo profecta est remeat. solos tamen fere viginti octo in tota zodiaci circumitione consumit, reliquis solem qui de loco in quo eum reliquit accesserat comprehendit, sol enim unum de duodecim 50 signis integro mense metitur, ponamus ergo, sole in prima 15 parte Arietis constituto, ab ipsius ut ita dicam orbe emersisse lunam, quod eam nasci vocamus: haec post viginti septem dies et horas fere octo ad primam partem Arietis redit. sed illic non invenit solem; interea enim et ipse progressionis suae lege ulterius accessit et ideo ipsa necdum 20 putatur eo unde profecta fuerat revertisse, quia oculi nostri tunc non a prima parte Arietis, sed a sole eam senserant processisse: hunc ergo diebus reliquis, id est duobus plus minusve, consequitur; et tunc orbi eius denuo succedens ac denuo inde procedens rursus dicitur nasci. 25 inde fere numquam in eodem signo bis continuo nascitur 51 nisi in Geminis, ubi hoc non numquam evenit, quia dies in eo sol duos supra triginta altitudine signi morante consumit: rarissimo in aliis si circa primam signi partem a sole procedat. huius ergo viginti octo dierum numeri sep- 52 30 tenarius origo est. nam si ab uno usque ad septem quantum singuli numeri exprimunt tantum antecedentibus

[SEPDBC] 4 superiori p  $\parallel$  6 numeris B  $\parallel$  11 XXVIII DBC  $\parallel$  14 solem E'DB  $\parallel$  15 arieti P  $\mid$  constitutum dB  $\mid$  orbem DB  $\parallel$  16.17 viginti septem dies E<sup>m</sup> et sic vulgo edunt, viginti octo dies SE'PDC, viginti dies octo B  $\parallel$  17 horas fere octo vulgo edunt, octo fere horas E<sup>m</sup>, horas fere septem eett.  $\parallel$  18 invenies B  $\parallel$  20 fuerit B  $\parallel$  21 senserat B  $\parallel$  22 hunc] haec B

addendo procedas, invenies viginti octo nata de septem. 53 hunc etiam numerum, qui in quater septenos aequa sorte digeritur, ad totam zodiaci latitudinem emetiendam remetiendamque consumit. nam septem diebus ab extremitate septemtrionalis orae oblique per latum meando ad 5 medietatem latitudinis pervenit, qui locus appellatur eclipticus, septem sequentibus a medio ad imum australe delabitur, septem aliis rursus ad medium obliquata conscendit, ultimis septem septentrionali redditur summitati. ita isdem quater septenis diebus omnem zodiaci et longi- 10 54 tudinem et latitudinem circum perque discurrit, similibus quoque dispensationibus hebdomadum luminis sui vices sempiterna lege variando disponit, primis enim septem usque ad medietatem velut divisi orbis excrescit, et διγότομος tune vocatur; secundis orbem totum renascentes 15 ignes colligendo iam complet, et plena tunc dicitur; tertiis διγότομος rursus efficitur cum ad medietatem decrescendo contrahitur: quartis ultima luminis sui dimi-55 nutione tenuatur, septem quoque permutationibus, quas φάσεις vocant, toto mense distinguitur: cum nascitur, 20 cum fit διγότομος, et cum fit αμφίχυρτος, cum plena, et rursus αμφίχυρτος, ac denuo διγότομος, et cum ad nos 56 luminis universitate privatur. ἀμφίχυρτος est autem cum supra diametrum dichotomi antequam orbis conclusione cingatur vel de orbe iam minuens inter medietatem ac 25 plenitudinem insuper mediam luminis curvat eminentiam.

[SEPDBC] 1 nata] natos E, na corr. nasci P, natam B' || 6 loco B || 8 post septem add. et B || 10 zodaici P || 12 ebdomadum sEPDC, epdomadum B || 14 dichotomos SPDBc, dicotamus corr. dyatomus E, dicotomos C' || 17 dicothomus corr. dicathomus E, dichotomos cett. || 18 imminutione p, dimmunitione B' || 20 φάσεις vulgo edunt, passis C, fasis cett. || 21 dicthomosen (sic') E, dichotomos cett. || post dichotomos add. et EDC | άμφtκυρτος vulgo edunt, amphicyrtos S, ampicyrtos E, AMphiCYPtos P, amphicirtos D, AMOYCYPTOC B, amphicircos C || 22 άμφικυρτος vulg., amphycyrtos S, amphycirtos ED, AMphiCYPtos P, AMOYCYPTOC B, amphicircos C || 22 dictotomos E, dicotomos C', dichotomos cett. || ad nos] annos B' || 23 amphicyrtos S PD, amphycirtus E, Amphisirtos B, amphicircos C || autem om. C || 25 vel om. P

sol quoque ipse de quo vitam omnia mutuantur septimo 57 signo vices suas variat. nam a solstitio hiemali ad aestivum solstitium septimo pervenit signo, et a tropico verno usque ad auctumnale tropicum septimi signi peragra-5 tione perducitur, tres quoque conversiones lucis aetheriae 58 per hunc numerum constant, est autem prima maxima. secunda media, minima est tertia, et maxima est anni secundum solem, media mensis secundum lunam, minima diei secundum ortum et occasum. est vero una quaeque 59 10 conversio quadripartita, et ita constat septenarius numerus, id est ex tribus generibus conversionum et ex quattuor modis quibus una quaeque convertitur. hi sunt autem quattuor modi: fit enim prima umida, deinde calida, inde sicca et ad ultimum frigida. et maxima conversio, id est 60 15 anni, umida est verno tempore, calida aestivo, sicca autumno, frigida per hiemem, media autem conversio mensis per lunam ita fit ut prima sit hebdomas umida, quia nascens luna umorem adsolet concitare: secunda calida. adolescente in eadem luce de solis aspectu: tertia sicca 20 quasi plus ab ortu remota: quarta frigida deficiente iam lumine, tertia vero conversio, quae est diei secundum ortum et occasum, ita disponitur quod umida sit usque ad primam de quattuor partibus partem diei, calida usque ad secundam, sicca usque ad tertiam, quarta iam frigida. 25 oceanus quoque in incremento suo hunc numerum tenet. 61 nam primo nascentis lunae die fit copiosior solito, minuitur paulisper secundo, minoremque eum videt tertius quam secundus et ita decrescendo ad diem septimum pervenit. rursus octavus dies manet septimo par et nonus fit so similis sexto, decimus quinto et undecimus fit quarto par tertioque duodecimus, et tertius decimus similis fit secundo, quartus decimus primo, tertia vero hebdomas ea-

[SEPDBC] 3 solstitium om. P || 4 signi om. P || 7 media om. P' || 10 septenus  $\circ$  EPC || 11 generibus conversionum || conversionum || P, conversionibus D || 19 eadem || ea E, ea iam P || sole B || 20 orto E || 29 rusus P' || 31 et om. B || 32 ebdomoda C (ebdomas non enoto)

62 dem facit quae prima, quarta eadem quae secunda, hic denique est numerus qui hominem concipi, formari, edi. vivere, ali ac per omnes aetatum gradus tradi senectae atque omnino constare facit. nam ut illud taceamus quod uterum nulla vi seminis occupatum hoc dierum numero s natura constituit velut decreto exonerandae mulieris vectigali mense redeunte purgari, hoc tamen praetereundum non est quia semen quod post iactum sui intra horas septem non fuerit in effusionem relapsum haesisse in 63 vitam pronuntiatur. verum semine semel intra formandi 10 hominis monetam locato hoc primum artifex natura molitur ut die septimo folliculum genuinum circumdet umori ex membrana tam tenui qualis in ovo ab exteriore testa 64 clauditur et intra se claudit liquorem, hoc cum a physicis deprehensum sit, Hippocrates quoque ipse qui tam fallere 15 quam falli nescit experimenti certus adseruit, referens in libro qui De natura pueri inscribitur tale seminis receptaculum de utero eius eiectum quam septimo post conceptum die intellexerat. mulierem enim semine non effuso ne gravida maneret orantem imperaverat saltibus con-20 citari aitque septimo die saltum septimum eiciendo cum tali folliculo qualem supra rettulimus suffecisse conceptui. 65 haec Hippocrates. Straton Peripateticus et Diocles Carystius per septenos dies concepti corporis fabricam hac observatione dispensant, ut hebdomade secunda credant 25 guttas sanguinis in superficie folliculi de quo diximus apparere, tertia demergi eas introrsum ad ipsum conceptionis umorem, quarta umorem ipsum coagulari, ut quiddam velut inter carnem ac sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat, quinta vero interdum fingi in ipsa sub- 80 stantia umoris humanam figuram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa brevitate membra omnia et designata

16 1. 386 Kühn (7, 490 Littré) || 23 Diocles, fr. 177 (Wellmann)

[SEPDBC] 1 facit om. P || 2 numerus est PC || 5 numero] nuorum B || 12 genuino SE', genuum C || 15 hipocrates EBC, hyppocrates P, hypocrates D, quas varietates deinceps tacebo || 18 quam] quale spB || 19 intellexerat] suspicor praegnatem excidisse || 23 sraton B | caristius EDBC || 26 gutta E', guttam B' || 27 dimergi DB || 31 magnitudinem B || 32 et om. C

totius corporis liniamenta consistant. ideo autem adieci- 66 mus interdum quia constat quotiens quinta hebdomade fingitur designatio ista membrorum, mense septimo maturari partum. cum autem nono mense absolutio fu-5 tura est, si quidem femina fabricatur, sexta hebdomade membra iam dividi: si masculus, septima, post partum 67 vero utrum victurum sit quod effusum est, an in utero sic praemortuum ut tantum modo spirans nascatur, septima hora discernit, ultra hunc enim horarum numerum, quae 10 praemortua nascuntur aeris halitum ferre non possunt: quem quisquis ultra septem horas sustinuerit, intellegitur ad vitam creatus, nisi alter forte, qualis perfectum potest, casus eripiat, item post dies septem iactat reliquias um- 68 bilici, et post bis septem incipit ad lumen visus eius moveri 15 et post septies septem libere iam et pupulas et totam faciem vertit ad motus singulos videndorum, post septem vero 69 menses dentes incipiunt mandibulis emergere, et post bis septem sedet sine casus timore: post ter septem sonus eius in verba prorumpit, et post quater septem non solum stat 20 firmiter sed et incedit: post quinquies septem incipit lac nutricis horrescere, nisi forte ad patientiam longioris usus continuata consuetudine protrahatur, post annos septem 70 dentes qui primi emerserant aliis aptioribus ad cibum solidum nascentibus cedunt, eodemque anno, id est septimo, 25 plene absolvitur integritas loquendi: unde et septem vocales literae a natura dicuntur inventae, licet Latinitas easdem modo longas modo breves pronuntiando quinque pro septem tenere maluerit, apud quos tamen, si sonos vocalium, non apices numeraveris, similiter septem sunt. so post annos autem bis septem ipsa aetatis necessitate pu- 71 bescit. tunc enim moveri incipit vis generationis in masculis et purgatio feminarum. ideo et tutela puerili quasi

## 1ss. cf. Hippocr. De carnibus p. 610ss. Littré

[SEPDBC] 1 autem om. D | adiecimus om. C  $\parallel$  3 designatio ista fingitur C  $\parallel$  6 iam om. P  $\parallel$  7 victurum] vitu P'  $\parallel$  13 iactat in reliquias B'  $\parallel$  20 infirmiter B'  $\parallel$  24 id est septimo delet Eyss., Macrobio miņus loquax  $\parallel$  26 licet nativitas B  $\parallel$  28 malluerit E', maluerunt B  $\parallel$  tametsi B  $\parallel$  sonus P  $\parallel$  32 pueri EdC, pueribus B

virile iam robur absolvitur: de qua tamen feminae propter votorum festinationem maturius biennio legibus libe-72 rantur, post ter septenos annos genas flore vestit iuventa. idemque annus finem in longum crescendi facit: et quarta annorum hebdomas impleta in latum quoque crescere ultra 5 73 jam prohibet, quinta omne virium, quantae inesse uni cuique possunt, complet augmentum, nulloque modo iam potest quisquam se fortior fieri, inter pugiles denique haec consuetudo servatur, ut quos iam coronavere victoriae nihil de se amplius in incremento virium sperent, qui vero 10 expertes huius gloriae usque illo manserunt, a professione 74 discedant, sexies vero septeni anni servant vires ante collectas, nec diminutionem nisi ex accidenti evenire patiuntur, sed a sexta usque ad septimam septimanam fit quidem diminutio sed occulta et quae detrimentum suum 15 aperta defectione non prodat. ideo non nullarum rerum publicarum hic mos est, ut post sextam ad militiam nemo cogatur, in pluribus datur remissio iusta post septimam. 75 notandum vero quod, cum numerus septem se multiplicat, facit aetatem quae proprie perfecta et habetur et dicitur, 20 adeo ut illius aetatis homo - utpote qui perfectionem et attigerit iam et necdum praeterierit - et consilio aptus 76 sit nec ab exercitio virium alienus habeatur. cum vero decas, qui et ipse perfectissimus numerus est, perfecto numero id est ἐπτάδι iungitur ut aut decies septeni aut 25 septies deni computentur anni, haec a physicis creditur meta vivendi, et hoc vitae humanae perfectum spatium terminatur. quod siquis excesserit, ab omni officio vacuus, soli exercitio sapientiae vacat, et omnem usum sui in suadendo habet, aliorum munerum vacatione reverendus: 30 a septima enim usque ad decimam septimanam pro captu

1ss. cf. Hippocr. l. c.

[SEPDBC] 3 genas om. C | flore genis P || 10 de se omnes mei, in se vulgo edunt || 11 usque illo professione manserunt discedant C || 12 septeni] septem EPD | servans B || 13 venire S' || 15 diminutio] demunitis B (dem-non enoto) || 16.17 republicarum B || 19 multiplicat] multiplicati sunt P' || 22 attingerit B || 25 eptadi libri || 28 quod siquis E'PD, quod quisquis E<sup>m</sup>, quisquis SBC || 29 sapientia B || 30 numerum DBC

virium quae adhuc singulis perseverant variantur officia. idem numerus totius corporis membra disponit, septem 77 sunt enim intra hominem quae a Graecis nigra membra vocitantur: lingua, cor, pulmo, iecur, lien, renes duo; et 5 septem alia cum venis ac meatibus quae adiacent singulis ad cibum et spiritum accipiendum reddendumque sunt deputata: guttur, stomachus, alvus, vesica et intestina principalia tria: quorum unum dissiptum vocatur, quod ventrem et cetera intestina secernit: alterum medium. 10 quod Graeci μεσέντερον dicunt: tertium, quod veteres hiram vocarunt habeturque praecipuum intestinorum omnium, et cibi retrimenta deducit. de spiritu autem et 78 cibo, quibus accipiendis, ut relatum est, atque reddendis membra quae diximus cum meatibus sibi adiacentibus 15 obsequentur, hoc observatum est, quod sine haustu spiritus ultra horas septem, sine cibi ultra totidem dies vita non durat, septem sunt quoque gradus in corpore qui 79 dimensionem altitudinis ab imo in superficiem complent, medulla os nervus vena arteria caro cutis. haec de interio-20 ribus. in aperto quoque septem sunt corporis partes, 80 caput, pectus, manus pedesque et pudendum. item quae dividuntur non nisi septem compagibus iuncta sunt: ut in manibus est umerus, brachium, cubitus, vola et digitorum nodi terni, in pedibus vero femur, genu, tibia, pes 25 ipse, sub quo vola est, et digitorum similiter nodi terni. et quia sensus eorumque ministeria natura in capite velut 81 in arce constituit, septem foraminibus sensuum celebrantur officia, id est oris ac deinde oculorum, narium et aurium binis, unde non immerito hic numerus, totius 30 fabricae dispensator et dominus, aegris quoque corporibus periculum sanitatemve denuntiat. immo ideo et septem motibus omne corpus agitatur: aut enim accessio est aut

26 cf. Min. Fel. 17  $\parallel$  31 cf. noster Sat. 7. 9, 3; Lyd. mens. p. 35, 18 W.

[SEPDBC] 7 vessica EB  $\parallel$  8 unus B  $\mid$  dissipatum E', disseptum C  $\parallel$  9 ventre B  $\parallel$  10 Graeci — quod om. S'  $\mid$  mesenteron libri  $\parallel$  11 vocant BC  $\parallel$  12 detrimenta E  $\parallel$  16 cibo e et sic vulgo edunt  $\parallel$  17 quoque sunt DBC  $\parallel$  23 numerus B (humerus taceo)  $\parallel$  27 sensuum om. C  $\parallel$  32 omnem B

recessio, aut in laevam dextramve deflexio, aut sursum 82 quis seu deorsum movetur, aut in orbem rotatur, tot virtutibus insignitus septenarius, quas vel de partibus suis mutuatur vel totus exercet, iure plenus et habetur et dicitur. et absoluta, ut arbitror, ratione iam constitit cur di-83 versis ex causis octo et septem pleni vocentur, sensus autem hic est: cum aetas tua quinquagesimum et sextum annum compleverit, quae summa tibi fatalis erit, spes quidem salutis publicae te videbit, et pro remediis communis bonorum omnium status virtutibus tuis dictatura 10 debebitur, sed si evaseris insidias propinquorum, nam per septenos octies solis anfractus reditusque quinquaginta et sex significat annos, anfractum solis et reditum annum vocans: anfractum propter zodiaci ambitum, reditum quia eadem signa per annos singulos certa lege metitur. 15 Hic quidam mirantur quid sibi velit ista dubitatio. si effugeris, quasi potuerit divina anima et olim caelo reddita atque hic maxime scientiam futuri professa nescire. possitne nepos suus an non possit evadere: sed non advertunt hanc habere legem omnia vel signa vel somnia, ut de 20 adversis oblique aut denuntient aut minentur aut moneant. 2 et ideo quaedam cavendo transimus, alia exorando et litando vitantur: sunt ineluctabilia, quae nulla arte, nullo avertuntur ingenio. nam ubi admonitio est, vigilantia cautionis evaditur: quod adportant minae, litatio propitia- 25 3 tionis avertit: numquam denuntiata vanescunt, hic subicies: unde igitur ista discernimus, ut possit cavendumne an exorandum an vero patiendum sit deprehendi? sed praesentis operis fuerit insinuare qualis soleat in divinationibus esse affectata confusio, ut desinas de inserta velut 30 dubitatione mirari: ceterum in suo quoque opere artificis erit signa quaerere, quibus ista discernat, si hoc vis divina non impedit: nam illud:

1ss. cf. Plat. Tim. 43 B || 31 cf. Cic. De div. 1, 118

[SEPDBC] 1 rursum B  $\parallel$  3 insignibus C  $\parallel$  4 mutatur P'  $\parallel$  11 evaserit P'C'  $\parallel$  14 vocans tum anfractum C  $\parallel$  19 avertunt B'  $\parallel$  20 signa vel omnia S  $\parallel$  21 aversis P'  $\parallel$  22 cavenda P'  $\parallel$  23 ante sunt add. alia Pmd, post sunt add. s, et sunt C  $\parallel$  26 denuntiata om. P'  $\parallel$  29 fuit DB  $\parallel$  quale B  $\parallel$  31 artificialis s

### COMM. 1. 6, 81-83; 7, 1-8

## ... prohibent nam cetera Parcae

scire . . .

Maronis est ex intima disciplinae profunditate sententia. 4 divulgatis etiam docemur exemplis, quam paene semper, 5 cum praedicuntur futura, ita dubiis obserantur, ut tamen diligens - nisi divinitus, ut diximus, impeditur - subesse reperiat apprehendendae vestigia veritatis, ut ecce Homericum somnium a Iove, ut dicitur, missum ad conserendam futuro die cum hostibus manum sub aperta pro-10 missione victoriae spem regis animavit: ille, velut divinum secutus oraculum commisso proelio amissis suorum plurimis vix aegreque in castra remeavit, num dicendum est 5 deum mandasse mendacium? non ita est, sed quia illum casum Graecis fata decreverant, latuit in verbis somnii. 15 quod animadversum vel ad vere vincendum vel ad cavendum saltem potuisset instruere. habuit enim prae- 6 ceptio ut universus produceretur exercitus, at ille sola pugnandi hortatione contentus non vidit quid de producenda universitate praeceptum sit, praetermissoque 20 Achille, qui tunc recenti lacessitus iniuria ab armis cum suo milite feriabatur, rex progressus in proelium et casum qui debebatur excepit, et absolvit somnium invidia mentiendi non omnia de imperatis sequendo, parem ob- 7 servantiae diligentiam Homericae per omnia perfectionis 25 imitator Maro in talibus quoque rebus obtinuit. nam apud illum Aeneas ad regionem instruendo regno fataliter eligendam satis abundeque Delio instructus oraculo, in errorem tamen unius verbi neglegentia relapsus est. non 8 quidem fuerat locorum quae petere deberet nomen inser-30 tum, sed cum origo vetus parentum sequenda diceretur, fuit in verbis, quod inter Cretam et Italiam, quae ipsius gentis auctores utraque produxerant, magis ostenderet et,

<sup>1</sup> Aen. 3. 379 || 7 Il. B 5sqq.

<sup>[</sup>SEDPBC] 7 deprehendendae E, apprehendendum P' | ut om. P' || 9 dierum B' || 11 suorum S E, servorum cett. || 13 est om. P || 16 ante praeceptio addunt illa S E C || 18 ortatione E, horatione P' || 21 feriebatur E' P' || 31 quae] quem B' || 32 auctorem B

quod aiunt, digito demonstraret Italiam, nam cum fuissent inde Teucer, hinc Dardanus, vox sacra sic adloquendo: Dardanidae duri, aperte consulentibus Italiam, de qua Dardanus profectus esset, obiecit appellando eos paren-9 tis illius nomine, cuius erat origo rectius eligenda. et hic 5 certae quidem denuntiationis est quod de Scipionis fine praedicitur, sed gratia conciliandae obscuritatis inserta dubitatio dicto tamen quod initio somnii continetur absolvitur. nam cum dicitur circuitu naturali summam tibi fatalem confecerint vitari hunc finem non posse pronun- 10 tiat. quod autem Scipioni reliquos vitae actus sine offensa dubitandi per ordinem rettulit et de sola morte similis visus est ambigenti, haec ratio est quod, sive dum humano vel maerori parcitur vel timori, seu quia utile est hoc maxime latere, pronius cetera oraculis quam vitae finis 15 exprimitur, aut cum dicitur, non sine aliqua obscuritate profertur.

8 His aliqua ex parte tractatis progrediamur ad reliqua. sed quo sis, Africane, alacrior ad tutandam rem publicam, sic habeto, omnibus, qui patriam conservarint adiuverint 20 auxerint, certum esse in caelo definitum locum ubi beati aevo sempiterno fruantur. nihil est enim illi principi deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius quam concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur. earum rectores et servatores hinc profecti 25 huc revertuntur. bene et opportune, postquam de morte praedixit, mox praemia bonis post obitum speranda subiecit: quibus adeo a metu praedicti interitus cogitatio viventis erepta est ut ad moriendi desiderium ultro animaretur maiestate promissae beatitudinis et caelestis habitaculi. sed 30 de beatitate quae debetur conservatoribus patriae pauca

### 3 Aen. 3. 94 | 19 Som. 3, 1

[SEPDBC] 1 fuisset B'C || 2 ad loquenda P || 3 obsolvitur P || 9 nam] illam B | circuitus E | naturalis EP || 10 confecerit 5 EP || 11 ostensa B || 12 soluta morte similiter C || 13 est om. C || 14 vel memori B || 15 oraculi e || 19 tutandum S || 20 habete P | conservaverint C || 23 acceptius] aptius C || 27 praediximus B necnon e nisi fallor || boni P || 28 quibus om. P' | interius P' || 30 habitaculis B' || 31 patriae om. C

dicenda sunt. ut postea locum omnem, quem hic tractandum recepimus, resolvamus. solae faciunt virtutes bea- 3 tum, nullaque alia quisquam via hoc nomen adipiscitur. unde qui aestimant nullis nisi philosophantibus inesse 5 virtutes, nullos praeter philosophos beatos esse pronuntiant, agnitionem enim rerum divinarum sapientiam proprie vocantes eos tantum modo dicunt esse sapientes, qui superna et acie mentis requirunt et quaerendi sagaci diligentia comprehendunt et, quantum vivendi perspi-10 cuitas praestat, imitantur: et in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum, quarum sic officia dispensant, prudentiae 4 esse mundum istum et omnia quae mundo insunt divinorum contemplatione despicere, omnemque animae cogitationem in sola divina dirigere: temperantiae omnia 15 relinquere, in quantum natura patitur, quae corporis usus requirit: fortitudinis non terreri animam a corpore quodam modo ductu philosophiae recedentem, nec altitudinem perfectae ad superna ascensionis horrere: iustitiae ad unam sibi huius propositi consentire viam unius cuius-20 que virtutis obsequium. atque ita fit ut secundum hoc tam rigidae definitionis abruptum rerum publicarum rectores beati esse non possint. sed Plotinus inter philosophiae 5 professores cum Platone princeps libro De virtutibus gradus earum vera et naturali divisionis ratione compositos 25 per ordinem digerit, quattuor sunt inquit quaternarum genera virtutum. ex his primae politicae vocantur, secundae purgatoriae, tertiae animi iam purgati, quartae exemplares, et sunt politicae hominis, qua sociale animal 6 est. his boni viri rei publicae consulunt, urbes tuentur: his 30 parentes venerantur, liberos amant, proximos diligunt: his civium salutem gubernant: his socios circumspecta providentia protegunt, iusta liberalitate devinciunt: hisque

... sui memores alios fecere merendo.

11ss. cf. Plot. 1. 2, 3 med.; Porph. sent. 32, 3  $\parallel$  23 Enn. 1. 2.  $\parallel$  26 ibid. 1. 2, 1-2  $\parallel$  33 Verg. Aen. 6. 664

[SEPDBC] 4 qui] quia S'E'P  $\parallel$  12 esse] est B'  $\mid$  quae in mundo PBC  $\mid$  sunt C  $\parallel$  15 reliquit B et fortasse E'  $\parallel$  16 terreni B  $\parallel$  21 republicarum b  $\parallel$  24 cum positos P  $\parallel$  28 qua SE, quia cett.  $\parallel$  33 facere P'

7 et est politici prudentiae ad rationis normam quae cogitat quaeque agit universa dirigere ac nihil praeter rectum velle vel facere, humanisque actibus tamquam divinis arbitris providere; prudentiae insunt ratio, intellectus. circumspectio, providencia, docilitas, cautio: fortitudinis 5 animum supra periculi metum agere nihilque nisi turpia timere, tolerare fortiter vel adversa vel prospera: fortitudo praestat magnanimitatem, fiduciam, securitatem, magnificentiam, constantiam, tolerantiam, firmitatem: temperantiae nihil adpetere paenitendum, in nullo legem 10 moderationis excedere, sub iugum rationis cupiditatem domare; temperantiam sequentur modestia, verecundia, abstinentia, castitas, honestas, moderatio, parcitas, sobrietas, pudicitia: iustitiae servare uni cuique quod suum est. de iustitia veniunt innocentia, amicitia, con- 15 8 cordia, pietas, religio, affectus, humanitas, his virtutibus vir bonus primum sui atque inde rei publicae rector efficitur, iuste ac provide gubernans, humana non deserens. secundae, quas purgatorias vocant, hominis sunt qua divini capax est. solumque animum eius expediunt qui 20 decrevit se a corporis contagione purgare et quadam humanorum fuga solis se inserere divinis, hae sunt otiosorum qui a rerum publicarum actibus se sequestrant. harum quid singulae velint superius expressimus, cum de virtutibus philosophantium diceremus, quas solas quidem 25 9 aestimaverunt esse virtutes, tertiae sunt purgati iam defaecatique animi et ab omni mundi huius aspergine presse pureque detersi, illic prudentiae est divina non quasi in electione praeferre, sed sola nosse, et haec tamquam nihil sit aliud intueri: temperantiae terrenas cupiditates non 30 reprimere, sed penitus oblivisci: fortitudinis passiones ignorare, non vincere, ut nesciat irasci, cupiat niĥil: iusti-

19ss. cf. Plot. et Porph. ll. cc.  $\parallel$  26ss. cf. Plot. 1. 2, 4-5  $\parallel$  32 Iuv. 10. 360

[SEPDBC] 1 prudentiae vulgo edunt, pudentia B, prudentia cett.  $\parallel$  2 recte P  $\parallel$  3 vel om. E'P'  $\parallel$  4 arbitriis sed BC  $\parallel$  19 qua S, quia E', qui cett.  $\parallel$  21 contagione SE, contagitatione P, cogitatione cett.  $\parallel$  22 haec P  $\parallel$  23 se sequestrant — 25 virtutibus om. E', supplet E<sup>m</sup> | se om. B'  $\parallel$  27 presse] depressi P  $\parallel$  29 lectione P | tamquam] tamen B

tiae ita cum supera et divina mente sociari ut servet perpetuum cum ea foedus imitando. quartae sunt quae in 10 ipsa divina mente consistunt, quam diximus vouv vocari, a quarum exemplo reliquae omnes per ordinem defluunt.

5 nam si rerum aliarum, multo magis virtutum ideas esse in mente credendum est. illic prudentia est mens ipsa divina, temperantia quod in se perpetua intentione conversa est, fortitudo quod semper idem est nec aliquando mutatur, iustitia quod perenni lege a sempiterna operis sui continuatione non flectitur. haec sunt quaternarum quattuor 11 genera virtutum, quae praeter cetera maximam in passionibus habent differentiam sui. passiones autem ut scimus vocantur quod homines

... metuunt cupiuntque, dolent gaudentque ... 15 has primae molliunt, secundae auferunt, tertiae obliviscuntur, in quartis nefas est nominari, si ergo hoc est offi- 12 cium et effectus virtutum, beare, constat autem et politicas esse virtutes: igitur et politicis efficiuntur beati. iure ergo Tullius de rerum publicarum rectoribus dixit: ubi 20 beati aevo sempiterno fruantur: qui ut ostenderet alios otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri beatos, non dixit absolute nihil esse illi principi deo acceptius quam civitates, sed adiecit, quod quidem in terris fiat, ut eos qui ab ipsis caelestibus incipiunt discerneret a rectoribus civi-25 tatum, quibus per terrenos actus iter paratur ad caelum. illa autem definitione quid pressius potest esse, quid cau- 13 tius de nomine civitatum? quam concilia, inquit, coetusque hominum iure sociati, quae civitate, appellantur, nam et servilis quondam et gladiatoria manus concilia hominum 30 et coetus fuerunt, sed non iure sociati. illa autem sola iusta est multitudo, cuius universitas in legum consentit obsequium.

2ss. cf. Plot. 1. 2, 6–7; Porph. sent. 32, 5  $\parallel$  14 Verg. Aen. 6. 733 [SEPDBC] 3 diximus non vocari E'  $\parallel$  7 est om. P'  $\parallel$  12 sui differentiam D  $\mid$  ut scimus om. D', ut sicmus E'  $\parallel$  13 quod omnes B  $\parallel$  14 dolentque gaudentque eD, gaudentque dolent P, dolent gaudent C  $\parallel$  19 dicit B,  $omnino\ legi\ nequit$  in D  $\parallel$  20.21 alios otiosis om. B  $\parallel$  21 fieri batos E', esse beandos D'  $\parallel$  22 esse om. D', est B  $\parallel$  26 pressione P'  $\mid$  esse om. B'

9 Quod vero ait, harum rectores et servatores hinc profecti huc revertuntur, hoc modo accipiendum est. animarum originem manare de caelo inter recte philosophantes indubitatae constat esse sententiae: et animae, dum corpore utitur, haec est perfecta sapientia ut, unde orta sit, de 5 2 quo fonte venerit, recognoscat. hinc illud a quodam inter alia seu festiva sive mordacia serio tamen usurpatum est

de caelo descendit γνώθι σεαυτόν.

nam et Delphici vox haec fertur oraculi. consulenti ad beatitatem quo itinere perveniret: si te, inquit, agnoveris. 10 sed et ipsius fronti templi haec inscripta sententia est. 3 homini autem, ut diximus, una est agnitio sui, si originis natalisque principii exordia prima respexerit, nec se quaesiverit extra, sic enim anima virtutes ipsas conscientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta eo unde de- 15 scenderat reportatur, quia nec corporea sordescit vel oneratur eluvie, quae puro ac levi fomite virtutum rigatur, nec deseruisse umquam caelum videtur, quod respectu et 4 cogitationibus possidebat. hinc anima, quam in se pronam corporis usus effecit atque in pecudem quodam modo 20 reformavit ex homine, et absolutionem corporis perhorrescit et cum necesse est, non nisi cum gemitu fugit indignata 5 sub umbras. sed nec post mortem facile corpus relinquit, quia non funditus corporeae excedunt pestes, sed aut suum oberrat cadaver aut novi corporis ambit habitaculum, 25 non humani tantum modo, sed ferini quoque electo genere moribus congruo quos in homine libenter exercuit, mavultque omnia perpeti, ut caelum, quod vel ignorando vel dissimulando vel potius prodendo deseruit, evadat. 6 civitatum vero rectores ceterique sapientes caelum re- 80 spectu, vel cum adhuc corpore tenentur, habitantes, facile

post corpus caelestem, quam paene non reliquerant, se-4.5 cf. Plot. 1. 1, 3; 6. 6, 9 etc. || 8 Iuv. 11. 27 || 12 cf. Porph. sent. 32, 8 || 15 cf. Plot. 1. 6, 8 || 22 Aen. 12. 952 || 23 Aen. 6. 736 || 26 cf. Plat. Phaed. 81 E

[SEPDBC] 1 quod] qui B'  $\parallel$  7 seu mordacia vulgo edunt, nescio quare  $\parallel$  8 N $\Omega$ OI S', FN $\Omega$ EI E, TN $\Omega$ OI P, FHOTI D  $\parallel$  10 beatitudinem DBC  $\parallel$  pervenerit P  $\parallel$  13 quaesierit P  $\parallel$  17 ac] et P  $\parallel$  leve E', leni C  $\parallel$  20 efficit sE' D'BC  $\parallel$  22 fuit B  $\parallel$  23 relinquet E, relinqui P  $\parallel$  27 omine P'

dem reposcunt. nec enim de nihilo aut de vana adulatione veniebat, quod quosdam urbium conditores aut claros in re publica viros in numerum deorum consecravit antiquitas; sed Hesiodus quoque divinae subolis adsertor priscos reges cum dis aliis enumerat, hisque exemplo veteris potestatis etiam in caelo regendi res humanas adsignat officium. et ne cui fastidiosum sit si versus ipsos ut poeta Graecus protulit inseramus, referemus eos ut ex verbis suis in Latina verba conversi sunt:

Indigetes divi fato summi Iovis hi sunt: quondam homines, modo cum superis humana tuentes, largi ac munifici, ius regum nunc quoque nacti.

hoc et Vergilius non ignorat, qui, licet argumento suo serviens heroas in inferos relegaverit, non tamen eos ab15 ducit a caelo, sed aethera his deputat largiorem, et nosse eos solem suum ac sua sidera profitetur, ut geminae doctrinae observatione praestiterit et poeticae figmentum et philosophiae veritatem. et si secundum illum res quoque leviores quas vivi exercuerant, etiam post corpus exer20 cent —

... quae gratia currum

armorumque fuit vivis, quae cura nitentis pascere equos, eadem sequitur tellure repostos,

multo magis rectores quondam urbium recepti in caelum 25 curam regendorum hominum non relinquunt. hae autem 10 animae in ultimam sphaeram recipi creduntur quae ἀπλα-νής vocatur, nec frustra hoc usurpatum est, si quidem inde profectae sunt. animis enim necdum desiderio corporis inretitis siderea pars mundi praestat habitaculum, 30 et inde labuntur in corpora: ideo his illo est reditio, qui merentur. rectissime ergo dictum est, cum in γαλαξία,

10 Hesiod. &. x. ή. 1. 121 || 21 Verg. Aen. 6. 653 || 28 cf. Plot. 3. 4, 6; Porph. sent. 29

[SEPDBC] 1 respocunt B' | enim om. B' || 7 ne cui] neu B' | fastidium B' || 10 superi iovis C || 12 nunc] non P' || 13 suo om. B || 15 aetherem B || 17 observatione S', observationem E', observationes cett. || 21 curruum se PDB || 22 nitentes s PDe || 23 sequitur in tellure P || 25 haec P' || 26 aplanes libri || 31 galaxia libri

quem ἀπλανής continet, sermo iste procedat: hinc profecti huc revertuntur.

- Ad sequentia transeamus: hic ego etsi eram perterritus, non tam mortis metu quam insidiarum a meis, quaesivi tamen viveretne ipse et Paulus pater et alii quos nos ex- 5 2 tinctos esse arbitraremur, vel fortuitis et inter fabulas elucent semina infixa virtutum, quae nunc videas licet ut e pectore Scipionis vel somniantis emineant, in re enim una politicarum virtutum omnium pariter exercet offi-3 cium, quod non labitur animo praedicta morte perterri- 10 tus. fortitudo est: quod suorum terretur insidiis magisque alienum facinus quam suum horrescit exitium, de pietate et nimio in suos amore procedit: haec autem diximus ad iustitiam referri, quae servat uni cuique quod suum est. quod ea quae arbitratur non pro compertis habet sed 15 spreta opinione, quae minus cautis animis pro vero inolescit, quaerit discere certiora, indubitata prudentia est. 4 quod cum perfecta beatitas et caelestis habitatio humanae naturae, in qua se noverat esse, promittitur, audiendi tamen talia desiderium frenat temperat et sequestrat, ut 20 de vita avi et patris interroget, quid nisi temperantia est? ut iam tum liqueret Africanum per quietem ad ea loca 5 quae sibi deberentur abductum. in hac autem interrogatione de animae immortalitate tractatur. ipsius enim consultationis hic sensus est: nos, inquit, arbitramur ani- 25 mam cum fine morientis extingui nec ulterius esse post hominem. ait enim quos extinctos esse arbitraremur: quod autem extinguitur, esse iam desinit. ergo velim dicas. 6 inquit, si et pater Paulus tecum et alii supersunt, ad hanc interrogationem, quae et de parentibus ut a pio filio, et de 20 ceteris ut a sapiente ac naturam ipsam discutiente pro-
  - 3 Som. 3, 2

<sup>[</sup>SEPDBC] 1 apanes E', aplanes cett.  $\parallel$  4 tam] tamen PBC  $\mid$  a om. P  $\parallel$  11 quod] qui B'  $\parallel$  12 aliorum P'  $\parallel$  13 autem] enim S'  $\parallel$  14 qui ea B'  $\parallel$  18 qui cum B'  $\mid$  perfecta est beatitas B  $\parallel$  23 adductum sEb  $\parallel$  24 tractaturus E, tractantur B  $\parallel$  25 arbitrabamur Ed, fort. recte  $\parallel$  26 post mortem C  $\parallel$  28 ergo - 30 interrogationem om. E', supplet E<sup>m</sup>

cessit, quid ille respondit? immo vero, inquit, hi vivunt. qui e corporum vinclis tamquam e carcere, evolaverunt: vestra vero quae dicitur esse vita mors est. si ad inferos meare mors est, et vita est esse cum superis, facile dis-5 cernis quae mors animae, quae vita credenda sit, si constiterit qui locus habendus sit inferorum, ut anima dum ad hunc truditur, mori, cum ab hoc procul est, vita frui et vere superesse credatur, et quia totum tractatum, quem veterum sapientia de investigatione huius quaestionis 10 agitavit, in hac latentem verborum paucitate reperies, ex omnibus aliqua, quibus nos de rei quam quaerimus absolutione sufficiet admoneri amore brevitatis excerpsimus. antequam studium philosophiae circa naturae inquisitionem ad tantum vigoris adolesceret, qui per diversas 15 gentes auctores constituendis sacris caerimoniarum fuerunt, aliud esse inferos negaverunt quam ipsa corpora, quibus inclusae animae carcerem foedum tenebris, horridum sordibus et cruore patiuntur, hoc animae sepulcrum, 10 hoc Ditis concava, hoc inferos vocaverunt, et omnia, 20 quae illic esse credidit fabulosa persuasio, in nobismet ipsis et in ipsis humanis corporibus adsignare conatisunt: oblivionis fluvium aliud non esse adserentes quam errorem animae obliviscentis maiestatem vitae prioris, qua antequam in corpus truderetur potita est, solamque esse 25 in corpore vitam putantis, pari interpretatione Phlege- 11 thontem ardores irarum et cupiditatum putarunt. Acherontem quicquid fecisse dixisseve usque ad tristitiam humanae varietatis more nos paenitet, Cocytum quicquid homines in luctum lacrimasque compellit, Stygem quic-30 quid inter se humanos animos in gurgitem mergit odiorum. ipsam quoque poenarum descriptionem de ipso usu 12 conversationis humanae sumptam crediderunt, vulturem iecur immortale tondentem nihil aliud intellegi vo-

22ss. cf. Plot. 4. 3, 26 fin. || 25 cf. Stob. Ecl. 1, 1006 || 32 Acn. 6. 598

[SEPDBC] 3 vita esse C  $\parallel$  4 discernit B  $\parallel$  9 sapientiae P'C'  $\mid$  quaestionis agitabat E', quaestiones agitatur P'  $\parallel$  12 sufficiat B'  $\parallel$  14 ad] ac S'DBC  $\parallel$  15 caerimoniis arum P'  $\parallel$  24 sortita est C  $\parallel$  25 putantes E', potantis B  $\parallel$  32 vulture B, ultorem C  $\parallel$  33 tondentem] tenentem vel tondentem D, rodentem B

lentes quam tormenta conscientiae, obnoxia flagitio viscera interiora rimantis, et ipsa vitalia indefessa admissi sceleris admonitione laniantis, semperque curas, si requiescere forte temptaverint, excitantis tamquam fibris renascentibus inhaerendo, nec ulla sibi miseratione par- 5 centis lege hac qua se iudice nemo nocens absolvitur nec de 13 se suam potest vitare sententiam, illos aiunt epulis ante ora positis excruciari fame et inedia tabescere, quos magis magisque adquirendi desiderium cogit praesentem copiam non videre: et in affluentia inopes, egestatis mala in 10 ubertate patiuntur, nescientes parta respicere, dum egent 14 habendis: illos radiis rotarum pendere districtos qui nihil consilio praevidentes, nihil ratione moderantes, nihil virtutibus explicantes, seque et actus omnes suos fortunae 15 permittentes, casibus et fortuitis semper rotantur; saxum 15 ingens volvere inefficacibus laboriosisque conatibus vitam terentes; atram silicem lapsuram semper et cadenti similem illorum capitibus imminere qui arduas potestates et infaustam ambiunt tyrannidem numquam sine timore victuri, et cogentes subjectum vulgus odisse dum me- 20 tuat, semper sibi videntur exitium quod merentur ex-16 cipere, nec frustra hoc theologi suspicati sunt, nam et Dionysius, aulae Siculae inclementissimus incubator, familiari quondam suo solam beatam existimanti vitam tyranni volens, quam perpetuo metu misera quamque 25 impendentium semper periculorum plena esset, ostendere, gladium vagina raptum et a capulo de filo tenui pendentem mucrone demisso iussit familiaris illius capiti inter epulas imminere, cumque ille et Siculas et tyrannicas copias praesentis mortis periculo gravaretur, 'talis est', 30 inquit Dionysius, 'vita quam beatam putabas: sic semper mortem nobis imminentem videmus. aestima quando esse

<sup>6</sup> Iuv. 13.3. || 20 cf. Cic. off. 1, 97 etc. || 23 Cic. Tusc. 5, 59; off. 2.25

<sup>[</sup>SEPDBC] 3 celeris B' | admonitionem B' || 4 temptaverit D', temptaverunt B' | fribris B || 8 hora s'P || 9 magisque om. E'B || 11 partem P || 17 atram scilicet B || 18 imminere] inherere vel imminere D || 26 esse E'B || 27 filio B || 29 et Siculas] et inter siculas s, inter siculas c || 32 nobis mortem P

felix poterit qui timere non desinit.' secundum haec igitur 17 quae a theologis adseruntur, si vere quisque suos patimur manes et inferos in his corporibus esse credimus, quid aliud intellegendum est quam mori animam cum ad corporis 5 inferna demergitur, vivere autem cum ad supera post corpus evadit?

Dicendum est quid his postea veri sollicitior inquisitor 11 philosophiae cultus adjecerit, nam et qui primum Pythagoram et qui postea Platonem secuti sunt, duas esse 10 mortes, unam animae, animalis alteram prodiderunt, mori animal cum anima discedit e corpore, ipsam vero animam mori adserentes cum a simplici et individuo fonte naturae in membra corporea dissipatur, et quia una ex his manifesta et omnibus nota est, altera non nisi a sa-15 pientibus deprehensa, ceteris eam vitam esse credentibus: ideo hoc ignoratur a plurimis cur eundem mortis deum modo Ditem modo immitem vocemus, cum per alteram id est animalis, mortem absolvi animam et ad veras naturae divitias atque ad propriam libertatem remitti fau-20 stum nomen indicio sit, per alteram vero, quae vulgo vita existimatur, animam de immortalitatis suae luce ad quasdam tenebras mortis impelli vocabuli testemur horrore. nam ut constet animal, necesse est ut in corpore anima vinciatur: ideo corpus δέμας hoc est vinculum nuncupa-25 tur, et σωμα quasi quoddam σημα id est animae sepulcrum: unde Cicero pariter utrumque significans, corpus esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod carcer est sepultorum ait, qui e corporum vinclis tamquam e carcere evolaverunt, inferos autem Platonici non in corporibus esse id so est non a corporibus incipere dixerunt, sed certam mundi istius partem Ditis sedem id est inferos vocaverunt: de loci vero ipsius finibus inter se dissona publicarunt et in

2 Aen. 6. 743  $\parallel$  9ss. cf. Porph. sent. 9; Plot. 1. 8, 13  $\parallel$  24ss. cf. Plat. Crat. 400 C

[SEPDBC] 2 quisquis B  $\parallel$  5 dimergitur DBC'  $\parallel$  8 cultor B  $\parallel$  14 a om. S'  $non\ male\ \parallel$  15 eam] etiam B'  $\parallel$  18 anima B  $\parallel$  22 impellit B'  $\mid$  horrore] honore vel horrore D  $\parallel$  23 ut $^1$  om. B  $\parallel$  24 demas vel semas D, semas cett.  $\parallel$  25 siuma C  $\mid$  sema S, cuma C  $\parallel$  26 esse om. SB  $\parallel$  27 esse om. EDC  $\parallel$  28 e om. P'  $\parallel$  29 esse  $\longrightarrow$  30 corporibus om. P'

5 tres sectas divisa sententia est. alii enim mundum in duo diviserunt, quorum alterum facit, alterum patitur: et illud facere dixerunt quod cum sit immutabile alteri causas et necessitatem permutationis imponit; hoc pati quod 6 permutatione variatur, et immutabilem quidem mundi s partem a sphaera, quae ἀπλανής dicitur, usque ad globi lunaris exordium, mutabilem vero a luna ad terras usque dixerunt: et vivere animas dum in immutabili parte consistunt, mori autem cum ad partem ceciderint permutationis capacem, atque ideo inter lunam terrasque locum 10 mortis et inferorum vocari: ipsamque lunam vitae esse mortisque confinium; et animas inde in terram fluentes mori, inde ad supera meantes in vitam reverti nec immerito aestimatum est. a luna enim deorsum natura incipit caducorum: ab hac animae sub numerum dierum 15 7 cadere et sub tempus incipiunt, denique illam aetheriam terram physici vocaverunt, et habitatores eius lunares populos nuncuparunt, quod ita esse plurimis argumentis. quae nunc longum est enumerare, docuerunt, nec dubium est quin ipsa sit mortalium corporum et auctor et condi-20 trix, adeo ut non nulla corpora sub luminis eius accessu patiantur augmenta et hoc decrescente minuantur. sed ne de re manifesta fastidium prolixa adsertione generetur, ad ea quae de inferorum loco alii definiunt trans-8 eamus. maluerunt enim mundum alii in elementa ter qua- 25 terna dividere, ut in primo numerentur ordine terra, aqua, aer, ignis, qui est pars liquidior aeris vicina lunae: supra haec rursum totidem numero, sed naturae purioris elementa, ut sit luna pro terra, quam aetheriam terram a physicis diximus nominatam, aqua sit sphaera Mercurii, 80 aer Veneris, ignis in sole, tertius vero elementorum ordo ita ad nos conversus habeatur ut terram ultimam faciat,

16ss. cf. Procl. in Tim. 45 D et 292 B || 28 cf. id. in Tim. 154 A

[SEPDBC] 5 per mutationes sePDBC  $\parallel$  5.6 partem mundi S'D  $\parallel$  aplanes libri  $\parallel$  8 in immutabili] inmutabili E', immitabili B  $\parallel$  9 autem om. S'  $\parallel$  12 inde om. B  $\parallel$  18 quod] qui B'  $\mid$  esse] est B'  $\parallel$  21 non ulla E'B  $\parallel$  22 patiantur — minuantur om. E', supplet E<sup>m</sup>  $\mid$  hao d et sic vulgo edunt, putide tamen

et ceteris in medium redactis in terras desinat tam ima quam summa postremitas: igitur sphaera Martia ignis habeatur, aer Iovis. Saturni agua, terra vero ἀπλανής, in qua Elvsios esse campos puris animis deputatos antiqui-5 tas nobis intellegendum reliquit, de his campis anima. 9 cum in corpus emittitur, per tres elementorum ordines trina morte ad corpus usque descendit. haec est inter Platonicos de morte animae, cum in corpus truditur, secunda sententia, alii vero — nam tres esse inter eos sen- 10 10 tentiarum diversitates ante signavimus— in duas quidem et ipsi partes sicut primi faciunt, sed non isdem terminis dividunt mundum. hi enim caelum quod ἀπλανής sphaera vocitatur partem unam, septem vero sphaeras quae vagae vocantur et quod inter illas ac terram est terramque ipsam 15 alteram partem esse voluerunt, secundum hos ergo, quo- 11 rum sectae amicior est ratio, animae beatae ab omni cuiuscumque contagione corporis liberae caelum possident. quae vero appetentiam corporis et huius quam in terris vitam vocamus ab illa specula altissima et perpetua luce 20 despiciens desiderio latenti cogitaverit, pondere ipso terrenae cogitationis paulatim in inferiora delabitur. nec 12 subito a perfecta incorporalitate luteum corpus induitur sed sensim per tacita detrimenta et longiorem simplicis et absolutissimae puritatis recessum in quaedam siderei 25 corporis incrementa turgescit: in singulis enim sphaeris quae caelo subiectae sunt aetheria obvolutione vestitur, ut per eas gradatim societati huius indumenti testei concilietur et ideo totidem mortibus quot sphaeras transit, ad hanc pervenit quae in terris vita vocitatur.

Descensus vero ipsius, quo anima de caelo in huius vitae 12 inferna delabitur, sic ordo digeritur. zodiacum ita lacteus eirculus obliquae circumflexionis occursu ambiendo com-

20ss. cf. Porph. sent. 19; Plot. 4. 3, 12; 1. 8, 4  $\parallel$  25ss. cf. Porph. sent. 29; Procl. in Tim. 164 D; 311 B; 321 B  $\parallel$  30ss. cf. Porph. antr. nymph. 22 et 28

[SEPDBC] 3 aplanes libri  $\parallel$  8 in om. P'  $\parallel$  10 signamus P'  $\parallel$  12 caelum om. B  $\mid$  quod] qui B  $\mid$  aplanes libri  $\parallel$  13 vocitetur PD'C  $\mid$  quae] quam B'  $\parallel$  14 quod] qui B'  $\parallel$  16 amicitior eDBC'  $\parallel$  21 contagionis SpbC  $\parallel$  24 recessit P'  $\parallel$  27 teste B  $\parallel$  30 descendet B'  $\parallel$  32 cursu B

plectitur, ut eum qua duo tropica signa Capricornus et Cancer feruntur intersecet, has solis portas physici vocaverunt, quia in utraque obviante solstitio ulterius solis inhibetur accessio, et fit ei regressus ad zonae viam cuius 2 terminos numquam relinquit, per has portas animae de s caelo in terras meare et de terris in caelum remeare creduntur, ideo hominum una, altera deorum vocatur: hominum Cancer quia per hunc in inferiora descensus est, Capricornus deorum quia per illum animae in propriae immortalitatis sedem et in deorum numerum rever- 10 3 tuntur, et hoc est quod Homeri divina prudentia in antri Ithacensis descriptione significat. hinc et Pythagoras putat a lacteo circulo deorsum incipere Ditis imperium. quia animae inde lapsae videntur iam a superis recessisse. ideo primam nascentibus offerri ait lactis alimoniam, quia 15 primus eis motus a lacteo incipit in corpora terrena labentibus, unde et Scipioni de animis beatorum ostenso 4 lacteo dictum est, hinc projecti huc revertuntur. ergo descensurae cum adhuc in Cancro sunt, quoniam illic positae necdum lacteum reliquerunt, adhuc in numero 20 sunt deorum, cum vero ad Leonem labendo pervenerint, illic condicionis futurae auspicantur exordium, et quia in Leone sunt rudimenta nascendi et quaedam humanae naturae tirocinia, Aquarius autem adversus Leoni est et illo oriente mox occidit, ideo cum sol Aquarium tenet, Mani- 25 bus parentatur, utpote in signo quod humanae vitae con-5 trarium vel adversum feratur, illine ergo id est a confinio quo se zodiacus lacteusque contingunt, anima descendens a tereti, quae sola forma divina est, in conum defluendo producitur, sicut a puncto nascitur linea et in longum ex so individuo procedit; ibique a puncto suo, quod est monas, 6 venit in dyadem, quae est prima protractio, et haec est

11 Od. v 102—112; cf. Porph. antr. Nymph. passim  $\parallel$  27ss. cf. Plot. 4. 3, 15

[SEPDBC] 3 obviantes B, obiante C  $\parallel$  12 ithacensis e, ithacesis S, ithacessis E'P, ithacessii corr. ithacensii D, ithacensii corr. ithacensii B, ithaci C  $\parallel$  15 ait om. E'C' non male  $\parallel$  20 positae om. B  $\parallel$  25 aquarum P'  $\parallel$  25.26 manibus leo parentatur D  $\parallel$  29 defluente P'  $\parallel$  31 punctu S

essentia quam individuam eandemque dividuam Plato in Timaeo cum de mundanae animae fabrica loqueretur expressit, animae enim, sicut mundi, ita et hominis unius. modo divisionis reperientur ignarae, si divinae naturae s simplicitas cogitetur, modo capaces, cum illa per mundi. haec per hominis membra diffunditur, anima ergo cum trahitur ad corpus, in hac prima sui productione silvestrem tumultum id est ύλην influentem sibi incipit experiri, et hoc est quod Plato notavit in Phaedone animam 10 in corpus trahi nova ebrietate trepidantem, volens novum potum materialis alluvionis intellegi, quo delibuta et gravata deducitur, arcani huius indicium est et Crater Liberi patris ille sidereus in regione quae inter Cancrum est et Leonem locatus, ebrietatem illic primum descensuris ani-15 mis evenire silva influente significans, unde et comes ebrietatis oblivio illic animis incipit iam latenter obrepere. nam si animae memoriam rerum divinarum, quarum in caelo erant consciae, ad corpora usque deferrent, nulla inter homines foret de divinitate dissensio: sed oblivio-20 nem quidem omnes descendendo hauriunt, aliae vero magis, minus aliae, et ideo in terris verum cum non omnibus liqueat, tamen opinantur omnes, quia opinionis ortus est memoriae defectus, hi tamen hoc magis inveniunt qui 10 minus oblivionis hauserunt, quia facile reminiscuntur 25 quod illic ante cognoverint, hinc est quod quae apud Latinos lectio, apud Graecos vocatur repetita cognitio, quia, cum vera discimus, ea recognoscimus quae naturaliter noveramus, prius quam materialis influxio in corpus venientes animas ebriaret, haec est autem hyle, quae 11 30 omne corpus mundi quod ubicumque cernimus ideis impressa formavit. sed altissima et purissima pars eius, qua vel sustentantur divina vel constant, nectar vocatur

1 Tim. 35 A || 3ss. cf. Plot. 1. 1, 8; Porph. sent. 5 || 7ss. cf. Plot. 1. 6, 5 || 9 Phaed. 79 C || 15 cf. Porph. sent. 29

[SEPBDC] 7 productiones P  $\parallel$  8 hylen SEP, hilen CD, ylen B  $\parallel$  9 phaedone S'E', phaedrone cett.  $\parallel$  11 obluvionis s, aluvionis E', abluvionis B'  $\parallel$  12 locatus om. D'  $\parallel$  16 obripere BC  $\parallel$  18 conscientiae B, dein ad — deferrent om. B  $\parallel$  19 dinitati corr. divinitati P  $\parallel$  dissentio B, disentio C  $\parallel$  22 opionis S

et creditur esse potus deorum, inferior vero atque turbidior potus animarum, et hoc est quod veteres Lethaeum 12 fluvium vocaverunt, ipsum autem Liberum patrem Orphaici νοῦν ὑλικόν suspicantur intellegi, qui ab illo individuo natus in singulos ipse dividitur, ideo in illorum 5 sacris traditur Titanio furore in membra discerptus et frustis sepultis, rursus unus et integer emersisse, quia vouc. quem diximus mentem vocari, ex individuo praebendo se dividendum, et rursus ex diviso ad individuum revertendo et mundi implet officia et naturae suae arcana non 10 13 deserit. hoc ergo primo pondere de zodiaco et lacteo ad subjectas usque sphaeras anima delapsa dum et per illas labitur, in singulis non solum, ut iam diximus, luminosi corporis amicitur accessu, sed et singulos motus, quos in 14 exercitio est habitura, producit: in Saturni ratiocina- 15 tionem et intellegentiam, quod λογιστικόν et θεωρητικόν vocant: in Iovis vim agendi, quod πρακτικόν dicitur: in Martis animositatis ardorem, quod θυμικόν nuncupatur: in solis sentiendi opinandique naturam, quod αίσθητικόν et φανταστικόν appellant: desiderii vero motum, quod 20 ἐπιθυμητικόν vocatur, in Veneris: pronuntiandi et interpretandi quae sentiat quod έρμηνευτικόν dicitur in orbe Mercurii: Φυτικόν vero, id est naturam plantandi et 15 augendi corpora, in ingressu globi lunaris exercet. et est haec sicut a divinis ultima ita in nostris terrenisque omni- 25

11ss. cf. Plot. 4. 8, 1ss.

[SEPDBC] 1 deorum potus S', positus deorum E' | atque] et P || 3 orfaici E, orphici C || 4 NΟΥΛΥΚΟΝ E, NΟΙΝΥΝ-ΚΟΝ C || 13 limosi ut v. l. add. p || 16 legisticon P', longisticon B, logisticon cett. || thoriticon E', theorethicon corr. teorethicon P, thereticon B', theoreticon cett. || 17 paracticon P, practicon cett. || 18 tymicon corr. thymicon S, tymmicon P, thirmicon C, thinicon cett. || 19 natura B | aesteticon E, aestheticon cett. || 20 et φανταστικόν om. D | phantasticon S, fantasticon E, pantasticon cett. | vocant D | motum om. B' || 21 epithymeticon SEp, epitymeticon P', epithimeticon DC, epythimeticon B || 22 sententias corr. sententiat B | (h)ermeneuticon libri | vocatur BC || 23 phiticon SP, fiticon E, pyrticon D, phyticon B, phisticon C | post quetkov omnia usque ad 77, 25 refertur om. B, cuius tamen auxilium non multum desideramus | vero om. P

bus prima: corpus enim hoc, sicut faex rerum divinarum est, ita animalis est prima substantia, et haec est diffe- 16 rentia inter terrena corpora et supera, caeli dico et siderum aliorumque elementorum, quod illa quidem sursum 5 arcessita sunt ad animae sedem et immortalitatem ex ipsa natura regionis et sublimitatis imitatione meruerunt: ad haec vero terrena corpora anima ipsa deducitur et ideo mori creditur cum in caducam regionem et in sedem mortalitatis includitur, nec te moveat quod de anima, quam 17 10 esse immortalem dicimus. mortem totiens nominamus. et enim sua morte anima non extinguitur sed ad tempus obruitur, nec temporali demersione beneficium perpetuitatis eximitur, cum rursus e corpore, ubi meruerit contagione vitiorum penitus elimata purgari, ad perennis vitae 15 lucem restituta in integrum revertatur, plene ut arbitror 18 de vita et morte animae definitio liquet, quam de adytis philosophiae doctrina et sapientia Ciceronis elicuit.

Sed Scipio per quietem et caelo, quod in praemium 13 cedit beatis, et promissione immortalitatis animatus tam 20 gloriosam spem tamque inclitam magis magisque firmavit viso patre, de quo utrum viveret, cum adhuc videretur dubitare, quaesiverat. mortem igitur malle coepit, ut viveret: nec flesse contentus viso parente quem crediderat extinctum, ubi loqui posse coepit, hoc primum probare 25 voluit, nihil se magis desiderare quam ut cum eo iam moraretur, nec tamen apud se quae desiderabat facienda constituit ante quam consuleret: quorum unum prudentiae, alterum pietatis adsertio est. nunc ipsa vel consulentis vel praecipientis verba tractemus. quaeso, inquam, 30 pater sanctissime atque optime, quoniam haec est vita, ut Africanum audio dicere, quid moror in terris? quin huc ad vos venire propero? non est ita, inquit ille, nisi enim cum deus is, cuius hoc templum est omne quod conspicis, istis te

29 Som. 3, 3

<sup>[</sup>SEPDC] 7 ducitur P'  $\parallel$  9 te om. P  $\parallel$  16 adytis S, abditis E', abdytis P, aditis cett.  $\parallel$  20 firmavit om. D'  $\parallel$  21 viso parente E  $\parallel$  23 viso patre D'  $\parallel$  25 iam om. P  $\parallel$  27 ante quam sD, quam ante cett.  $\parallel$  32 ille om. P  $\parallel$  33 is vulgo edunt, hic codd. ineleganter

corporis custodiis liberaverit, huc tibi aditus patere non 4 potest, homines enim sunt hac lege generati qui tuerentur illum globum, quem in templo hoc medium vides, quae terra dicitur: hisque animus datus est ex illis sempiternis ignibus. quae sidera et stellas vocatis, quae globosae et rotundae, 5 divinis animatae mentibus, circos suos orbesque conficiunt celeritate mirabili, quare et tibi, Publi, et piis omnibus retinendus animus est in custodia corporis nec iniussu eius, a quo ille est vobis datus, ex hominum vita migrandum est, 5 ne munus adsignatum a deo defugisse videamini, haec secta 10 et praeceptio Platonis est qui in Phaedone definit homini non esse sua sponte moriendum, sed in eodem tamen dialogo idem dicit mortem philosophantibus adpetendam et ipsam philosophiam meditationem esse moriendi. haec sibi ergo contraria videntur, sed non ita est. nam Plato 15 duas mortes hominis novit, nec hoc nunc repeto, quod superius dictum est duas esse mortes, unam animae, animalis alteram: sed ipsius quoque animalis, hoc est hominis, duas adserit mortes, quarum unam natura, virtutes 6 alteram praestant. homo enim moritur cum anima cor-20 pus relinquit solutum lege naturae: mori etiam dicitur cum anima adhuc in corpore constituta corporeas inlecebras philosophia docente contemnit, et cupiditatum dulces insidias reliquasque omnes exuitur passiones, et hoc est quod superius ex secundo virtutum ordine, quae solis 25 7 philosophantibus aptae sunt, evenire signavimus, hanc ergo mortem dicit Plato sapientibus esse adpetendam. illam vero quam omnibus natura constituit cogi vel inferri vel accersiri vetat, docens expectandam esse naturam, et has causas huius aperiens sanctionis quas ex 30 usu rerum quae in cotidiana conversatione sunt mutuatur. 8 ait enim eos qui potestatis imperio truduntur in carcerem non oportere inde defugere prius quam potestas ipsa quae clausit abire permiserit, non enim vitari poenam

### 11 Phaed, 64 A et 67 D

[SEPDC] 10 defugisse C, effugisse E, diffugisse cett.  $\parallel$  11 fedone corr. fedrone E, phaedrone cett.  $\parallel$  hominem D  $\parallel$  27 appetendam — 28 omnibus om. S'  $\parallel$  33 defugere C, fugere E, diffugere cett.

furtiva discessione, sed crescere. hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum, quorum tutela et providentia gubernamur; nihil autem esse invito domino de his quae possidet ex eo loco in quo suum constituerat auferendum: 5 et sicut qui vitam mancipio extorquet alieno, crimine non carebit, ita eum qui finem sibi domino necdum iubente quaesiverit, non absolutionem consequi sed reatum, haec Platonicae sectae semina altius Plotinus exsequitur. oportet, inquit, animam post hominem liberam corporeis 10 passionibus inveniri, quam qui de corpore violenter extrudit, liberam esse non patitur, qui enim sibi sua sponte necem comparat, aut pertaesus necessitatis aut metu cuiusquam ad hoc descendit aut odio, quae omnia inter passiones habentur: ergo etsi ante fuit his sordibus pura, 15 hoc ipso tamen, quod exit extorta, sordescit, deinde mortem debere ait animae a corpore solutionem esse, non vinculum, exitu autem coacto animam circa corpus magis magisque vinciri. et re vera ideo sic extortae animae diu 10 circa corpus eiusve sepulturam vel locum in quo iniecta 20 manus est pervagantur; cum contra illae animae, quae se in hac vita a vinculis corporis philosophiae morte dissolvunt, adhuc extante corpore caelo et sideribus inserantur. et ideo illam solam de voluntariis mortibus significat esse laudabilem, quae comparatur ut diximus philosophiae 25 ratione, non ferro; prudentia, non veneno, addit etiam 11 illam solam esse naturalem mortem ubi corpus animam, non anima corpus relinquit. constat enim numerorum certam constitutamque rationem animas sociare corporibus. hi numeri dum supersunt, perseverat corpus ani-30 mari: cum vero deficiunt, mox arcana illa vis solvitur qua societas ipsa constabat, et hoc est quod fatum et fatalia vitae tempora vocamus, anima ergo ipsa non deficit, 12 quippe quae immortalis atque perpetua est sed impletis numeris corpus fatiscit: nec anima lassatur animando sed 85 officium suum deserit corpus cum jam non possit animari, hine illud est doctissimi vatis:

9sq. cf. Plot. Enn. 1. 9  $\parallel$  18ss. cf. Porph. De abst. 2, 47; Serv. ad Aen. 4. 386

[SEPDC] 15 quod exit Eyss., quo exit libri | extorta] tota E'

... explebo numerum reddarque tenebris.

- 13 haec est igitur naturalis vere mors, cum finem corporis solus numerorum suorum defectus adportat, non cum extorquetur vita corpori adhuc idoneo ad continuationem ferendi. nec levis est differentia vitam vel natura s 14 vel sponte solvendi, anima enim cum a corpore deseritur. potest in se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in hac vita esset, instituit: cum vero ipsa de corpore violenter extruditur, quia exit rupto vinculo, non soluto fit ei ipsa necessitas occasio passionis, et malis vinculi, dum 10 15 rumpit, inficitur. hanc quoque superioribus adicit rationem non sponte pereundi, cum constet, inquit, remunerationem animis illic esse tribuendam pro modo perfectionis ad quam in hac vita una quaeque pervenit, non est praecipitandus vitae finis cum adhuc proficiendi esse pos- 15 16 sit accessio, nec frustra hoc dictum est, nam in arcanis de animae reditu disputationibus fertur in hac vita delinquentes similes esse super aequale solum cadentibus, quibus denuo sine difficultate praesto sit surgere; animas vero ex hac vita cum delictorum sordibus recedentes 20 aequandas his qui in abruptum ex alto praecipitique delapsi sint, unde numquam facultas sit resurgendi. ideo ergo utendum concessis vitae spatiis ut sit perfectae 17 purgationis maior facultas. ergo, inquies, qui iam perfecte purgatus est, manum sibi debet inferre, cum non sit 25 ei causa remanendi: quia profectum ulterius non requirit qui ad supera pervenit, sed hoc ipso quo sibi celerem finem spe fruendae beatitatis arcessit, inretitur laqueo passionis, quia spes, sicut timor, passio est, sed et cetera 18 quae superior ratio disseruit incurrit. et hoc est quod so Paulus filium spe vitae verioris ad se venire properantem prohibet ac repellit, ne festinatum absolutionis ascensionisque desiderium magis eum hac ipsa passione vinciat ac
  - 1 Verg. Aen. 6. 545 || 6ss. cf. Plot. 1. 9, 1

[SEPDC] 4 idoneo] adeo D' || 7 nihil in se S' || 10 vinculis sdC, vinculum P quod editoribus placuisse video || 22 sunt EP' | sit omnes mei, fit vulgo edunt contra Latinitatem || 28 vulgo accersit scribunt

retardet. nec dicit quod, nisi mors naturalis advenerit, emori non poteris, sed huc venire non poteris. nisi enim 19 cum deus, inquit, istis te corporis custodiis liberaverit, huc tibi aditus patere non potest, quia scit iam receptus in cae
b lum nisi perfectae puritati caelestis habitaculi aditum non patere. pari autem constantia mors nec veniens per naturam timenda est nec contra ordinem cogenda naturae. ex 20 his quae Platonem quaeque Plotinum de voluntaria morte pronuntiasse rettulimus, nihil in verbis Ciceronis quibus 10 hanc prohibet remanebit obscurum.

Sed illa verba quae praeter hoc sunt inserta repetamus. 14 homines enim sunt hac lege generati qui tuerentur illum globum, quem in templo hoc medium vides, quae terra dicitur: hisque animus datus est ex illis sempiternis ignibus, quae 15 sidera et stellas vocatis, quae globosae et rotundae divinis animatae mentibus circos suos orbesque conficiunt celeritate mirabili. de terra cur globus dicatur in medio mundo positus, plenius disseremus cum de novem sphaeris loquemur. bene autem universus mundus dei templum vocatur 20 propter illos qui aestimant nihil esse aliud deum nisi caelum ipsum et caelestia ista quae cernimus, ideo ut summi omnipotentiam dei ostenderet posse vix intellegi, numquam videri, quicquid humano subicitur aspectui templum eius vocavit qui sola mente concipitur, ut qui haec 25 veneratur ut templa, cultum tamen maximum debeat conditori, sciatque quisquis in usum templi huius inducitur ritu sibi vivendum sacerdotis, unde et quasi quodam publico praeconio tantam humano generi divinitatem inesse testatur, ut universos siderei animi cognatione 30 nobilitet, notandum est quod hoc loco animum et ut proprie et ut abusive dicitur posuit. animus enim proprie mens est, quam diviniorem anima nemo dubitavit: sed non nunquam sic et animam usurpantes vocamus. cum ergo dicit, hisque animus datus est ex illis sempiternis igni-35 bus, mentem praestat intellegi, quae nobis proprie cum

19 cf. Porph. ad Marcell. 11 etc.; Plin. N. H. 2, § 1

[SEPDC] 2 non poteris om. E' || 16 animatis E' | circulos e || 27 sacerdotali C || 29 cogitatione E'

caelo sideribusque communis est; cum vero ait, retinendus animus est in custodia corporis, ipsam tune animam nominat, quae vincitur custodia corporali, cui mens 5 divina non subditur, nunc qualiter nobis animus, id est mens, cum sideribus communis sit secundum theologos 5 6 disseramus, deus qui prima causa et est et vocatur, unus omnium quaeque sunt quaeque videntur esse princeps et origo est, hic superabundanti maiestatis fecunditate de se mentem creavit. haec mens, quae νοῦς vocatur, qua patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris, ani- 10 7 mam vero de se creat posteriora respiciens, rursum anima patrem qua intuetur induitur, ac paulatim regrediente respectu in fabricam corporum incorporea ipsa degenerat. habet ergo et purissimam ex mente, de qua est nata, rationem quod λογικόν vocatur et ex sua natura accipit prae- 15 bendi sensus praebendique incrementi seminarium, quorum unum αίσθητικόν alterum φυτικόν nuncupatur, sed ex his primum id est λογικόν quod innatum sibi ex mente sumpsit, sicut vere divinum est, ita solis divinis aptum: reliqua duo, αίσθητικόν et φυτικόν, ut a divinis recedunt, 20 8 ita convenientia sunt caducis, anima ergo creans sibi condensque corpora – nam ideo ab anima natura incipit quam sapientes de deo et mente vouv nominant — ex illo mero ac purissimo fonte mentis, quem nascendo de originis suae hauserat copia, corpora illa divina vel supera, caeli dico 25 et siderum, quae prima condebat, animavit, divinaeque mentes omnibus corporibus quae in formam teretem, id est in sphaerae modum, formabantur infusae sunt, et hoc est quod cum de stellis loqueretur ait, quae divinis 9 animatae mentibus, in inferiora vero ac terrena degene- 30

6 cf. Porph. sent. 31; Plot. 1. 8, 2 || 11ss. cf. Plot. 3. 4, 2; 5. 2, 1 || 22 cf. Plot. 3. 8, 4 || 27 cf. Plat. Tim. 38 E; Plot. 2. 9, 5 etc.; Porph. sent. 30

[SEPDC] 8 superabundantis C || 12 partem quam intuetur P || 15 loicon E, logicon cett. | accepit E || 17 estethicon e, aesteticon D, aestheticon cett. | alterum φυτικόν om. P | phyticon S E, phiticon D, phithicon C || 18 loicon E, logicon cett. || 20 αἰσθητικόν et φυτικόν om. S | estethicon E, aesteticon D, aestheticon PC | fyticon corr. phyticon E, phiticon PD, phithicon C | a] ad P || 21 sibi om. P || 23 νοῦν | non corr. noγn S, om. E

### COMM. 1. 14. 4-14

rans, fragilitatem corporum caducorum deprehendit meram divinitatem mentis sustinere non posse, immo partem eius vix solis humanis corporibus convenire, quia et sola videntur erecta, tamquam ad supera ab imis rece-5 dant, et sola caelum facile tamquam semper erecta suspiciunt, solisque inest vel in capite sphaerae similitudo, quam formam diximus solam mentis capacem. soli ergo homini 10 rationem, id est vim mentis, infudit cui sedes in capite est. sed et geminam illam sentiendi crescendique naturam. 10 quia caducum est corpus, inseruit, et hinc est quod homo 11 et rationis compos est et sentit et crescit solaque ratione meruit praestare ceteris animalibus, quae quia semper prona sunt et ex ipsa quoque suspiciendi difficultate a superis recesserunt nec ullam divinorum corporum simili-15 tudinem aliqua sui parte meruerunt, nihil ex mente sortita sunt et ideo ratione caruerunt: duo quoque tantum adepta sunt, sentire vel crescere, nam siquid in illis simili- 12 tudinem rationis imitatur, non ratio sed memoria est, et memoria non illa ratione mixta, sed quae hebetudinem 20 sensuum quinque comitatur: de qua plura nunc dicere, quoniam ad praesens opus non attinet, omittemus, terre- 13 norum corporum tertius ordo in arboribus et herbis est. quae carent tam ratione quam sensu, et quia crescendi tantum modo usus in his viget, hac sola vivere parte dicun-25 tur. hunc rerum ordinem et Vergilius expressit. nam et 14 mundo animam dedit et, ut puritati eius attestaretur, mentem vocavit. caelum enim, ait, et terras et maria et sidera spiritus intus alit id est anima, sicut alibi pro spiramento animam dicit — quantum ignes animaeque valent — et so ut illius mundanae animae adsereret dignitatem, mentem esse testatus est - mens agitat molem - nec non ut ostenderet ex ipsa anima constare et animari universa quae vivunt, addidit, inde hominum pecudumque genus et cetera, utque adsereret eundem esse in anima semper vigorem, sed usum

21ss. cf. Porph. De abstin. 1. 6, 18 || 27 Acn. 6. 724sq.

[SEPDC] 4 tamquam - 5 suspiciunt om. P' | post tamquam add. quae vulgo, nescio quare  $\parallel$  5 suscipiunt D'  $\parallel$  15 sui om. P'  $\parallel$  17 adepti P' | siquis D'

eius hebescere in animalibus corporis densitate, adiecit, 15 quantum non noxia corpora tardant et reliqua, secundum haec ergo cum ex summo deo mens, ex mente anima fit, anima vero et condat et vita compleat omnia quae sequuntur, cunctaque hic unus fulgor illuminet et in universis 5 appareat, ut in multis speculis per ordinem positis vultus unus, cumque omnia continuis successionibus se sequantur degenerantia per ordinem ad imum meandi: invenietur pressius intuenti a summo deo usque ad ultimam rerum faecem una mutuis se vinculis religans et nusquam 10 interrupta conexio. et haec est Homeri catena aurea. quam pendere de caelo in terras deum iussisse comme-16 morat, his ergo dictis solum hominem constat ex terrenis omnibus mentis, id est animi, societatem cum caelo et sideribus habere communem. et hoc est quod ait, hisque 15 animus datus est ex illis sempiternis ignibus, quae sidera et 17 stellas vocatis, nec tamen ex ipsis caelestibus et sempiternis ignibus nos dicit animatos - ignis enim licet divinum, tamen corpus est, nec ex corpore quamvis divino possemus animari - sed unde ipsa illa corpora quae divina et 20 sunt et videntur animata sunt, id est ex ea mundanae 18 animae parte quam diximus, de pura mente constare, et ideo postquam dixit, hisque animus datus est ex illis sempiternis ignibus quae sidera et stellas vocatis, mox adiecit, quae divinis animatae mentibus, ut per sempiternos ignes 25 corpus stellarum, per divinas vero mentes earum animas manifesta discretione significet, et ex illis in nostras ve-19 nire animas vim mentis ostendat, non ab re est ut haec de anima disputatio in fine sententias omnium qui de anima videntur pronuntiasse contineat. Platon dixit animam 30 essentiam se moventem. Xenocrates numerum se moventem, Aristoteles ἐντελέγειαν. Pythagoras et Philolaus

2ss. cf. Plot. 4. 8, 3 fin. || 6ss. cf. Plot. 1. 1, 8 || 11 Il. H 19; cf. Plat. Theat. 153 Ass. || 30sqq. cf. H. Diels, Doxogr. Gr.<sup>2</sup>, p. 213/14

[SEPDC] 2 tardant corpora D non ita male  $\parallel$  5 in ante universis om. PDC  $\parallel$  7 secuntur C  $\parallel$  15 commune P  $\parallel$  27 discriptione C  $\parallel$  29 de anima — omnium om. P'  $\parallel$  30 plato EC  $\parallel$  32 entelechiam SED. endelichiam P. endilichiam C

### COMM. 1. 14. 14-22

harmoniam, Posidonius ideam, Asclepiades quinque sensuum exercitium sibi consonum. Hippocrates spiritum tenuem per corpus omne dispersum. Heraclides Ponticus lucem. Heraclitus physicus scintillam stellaris essentiae. <sup>5</sup> Zenon concretum corpori spiritum, Democritus spiritum insertum atomis hac facilitate motus ut corpus illi omne sit pervium, Critolaus Peripateticus constare eam de 20 quinta essentia, Hipparchus ignem, Anaximenes aera, Empedocles et Critias sanguinem, Parmenides ex terra 10 et igne. Xenophanes ex terra et agua. Boethos ex aere et igne, Epicurus speciem ex igne et aere et spiritu mixtam, obtinuit tamen non minus de incorporalitate eius quam de immortalitate sententia, nunc videamus quae 21 sint haec duo nomina quorum pariter meminit, cum dicit, 15 quae sidera et stellas vocatis. neque enim hic res una gemina appellatione monstratur ut ensis et gladius sed sunt stellae quidem singulares, ut erraticae quinque et ceterae quae non admixtae aliis solae feruntur, sidera vero quae in aliquod signum stellarum plurium composi-20 tione formantur, ut Aries, Taurus, ut Andromeda, Perseus vel Corona et quaecumque variarum genera formarum in caelum recepta creduntur, sic et apud Graecos άστηρ et ἄστρον diversa significant, et άστηρ stella una est, ἄστρον signum stellis coactum, quod nos sidus vo-25 camus. cum vero stellas globosas et rotundas dicat, non 22 singularium tantum exprimit speciem, sed et earum quae in signa formanda conveniunt, omnes enim stellae inter se etsi in magnitudine aliquam, nullam tamen habent in specie differentiam, per haec autem duo nomina solida

[SEPDC] 1 possedonius E', possidonius ePD | quinque] vero C || 2 hyppocrates E, ipocrates D || 3 heraclides ponticus lucem om. E' | Heraclides Zeunius, heraclitus libri || 6 atomis C, athomis cett. || 8 hypparcus E || 9 enpedocles E, empodocles C || 10 Xenophanes vulgo edunt, xenophantes SD, xenofantes E' P, xenofanes e, exenophantes C || boetos S, boetios E || 11 et spiritu om. C || 18 amixtae P || 20 ut alterum om. PD || 23 aster et astron libri | aster libri || 24 astron libri || stellas P' || 26 singularum P' D' || 27 convenerant PD

sphaera describitur, quae nec ex globo, si rotunditas desit. nec ex rotunditate, si globus desit, efficitur, cum alterum 23 forma, alterum soliditate corporis deseratur, sphaeras autem hic dicimus ipsarum stellarum corpora, quae omnia hac specie formata sunt, dicuntur praeterea sphaerae s et ἀπλανής illa, quae maxima est, et subjectae septem. 24 per quas duo lumina et vagae quinque discurrunt, circi vero et orbes duarum sunt rerum duo nomina, et his nominibus quidem alibi aliter est usus, nam et orbem pro circulo posuit ut orbem lacteum et orbem pro sphaera ut 10 novem tibi orbibus vel potius globis. sed et circi vocantur qui sphaeram maximam cingunt, ut eos sequens tractatus inveniet, quorum unus est lacteus, de quo ait inter flam-25 mas circus elucens, sed hic horum nihil neque circi neque orbis nomine voluit intellegi, sed est orbis in hoc loco 15 stellae una integra et peracta conversio, id est ab eodem loco post emensum sphaerae per quam movetur ambitum in eundem locum regressus; circus est autem hic linea ambiens sphaeram ac veluti semitam faciens per quam lumen utrumque discurrit, et intra quam vagantium stel- 20 26 larum error legitimus coercetur, quas ideo veteres errare dixerunt quia et cursu suo feruntur et contra sphaerae maximae, id est ipsius caeli, impetum contrario motu ad orientem ab occidente volvuntur; et omnium quidem par celeritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed 25 non omnes eodem tempore circos suos orbesque confi-27 ciunt, et ideo est celeritas ipsa mirabilis, quia cum sit eadem omnium nec ulla ex illis aut concitatior esse possit aut segnior, non eodem tamen temporis spatio omnes ambitum suum peragunt. causam vero sub eadem celeri- 30 tate disparis spatii aptius nos sequentia docebunt.

[SEPDC] 3 formam E | alterum soliditatem E | deseratur sP, desiratur S', desiderat corr. desideret E, requiratur D (quod ut v. l. et in P additum est), deseretur C || 6 aplanes libri || 8 et² om. EP || 14 lucens P || 18 hac P' || 25 motus E'P || 27 ipsa om. D' || 31 aptius libri, sane mallem apertius

His de siderum natura et siderea hominum mente narra- 15 tis, rursus filium pater ut in deos pius, ut in homines iustus esset hortatus, praemium rursus adiecit, ostendens lacteum circulum virtutibus debitum et beatorum coetu s refertum, cuius meminit his verbis: erat autem is splendidissimo candore inter flammas circus elucens, quem vos ut a Grais accepistis orbem lacteum nuncupatis, orbis hic 2 idem quod circus in lactei appellatione significat, est autem lacteus unus e circis qui ambiunt caelum: et sunt 10 praeter eum numero decem, de quibus quae dicenda sunt proferemus, cum de hoc competens sermo processerit. solus ex omnibus hic subjectus est oculis, ceteris circulis magis cogitatione quam visu comprehendendis. de hoc 3 lacteo multi inter se diversa senserunt, causasque eius 15 alii fabulosas, naturales alii protulerunt: sed nos fabulosa reticentes ea tantum quae ad naturam eius visa sunt pertinere dicemus. Theophrastus lacteum dixit esse com- 4 pagem qua de duobus hemisphaeriis caeli sphaera solidata est, et ideo ubi orae utrimque convenerant notabilem 20 claritatem videri: Diodorus ignem esse densetae concre- 5 taeque naturae in unam curvi limitis semitam discretione mundanae fabricae coacervante concretum, et ideo visum intuentis admittere, reliquo igne caelesti lucem suam nimia subtilitate diffusam non subiciente conspectui; 25 Democritus innumeras stellas brevesque omnes, quae 6 spisso tractu in unum coactae, spatiis quae angustissima interiacent opertis, vicinae sibi undique et ideo passim diffusae lucis aspergine continuum iuncti luminis corpus ostendunt: sed Posidonius, cuius definitioni plurium con- 7 so sensus accessit, ait lacteum caloris esse siderei infusionem quam ideo adversa zodiaco curvitas obliquavit, ut quoniam sol numquam zodiaci excedendo terminos expertem fervoris sui partem caeli reliquam deserebat, hic circus

[SEPDC] 1 his naturam et omnium mentes narratis  $D'\parallel 2$  pater  $om. P'\parallel 6$  circulus  $P\parallel 8$  significans  $e\parallel 11$  proferamus  $PD\parallel 14$  divisa  $P\parallel 17$  theofrastus Pd, teofrastus  $D'\parallel 20$  deoderus  $E'\parallel 29$  possidonius  $E'\parallel 20$  possidonius  $E'\parallel$ 

a via solis in obliquum recedens universitatem flexu calido temperaret, quibus autem partibus zodiacum inter-8 secet, superius iam relatum est. haec de lacteo. decem autem alii ut diximus circi sunt, quorum unus est ipse zodiacus, qui ex his decem solus potuit latitudinem hoc 5 9 modo quem referemus adipisci. natura caelestium circulorum incorporalis est linea quae ita mente concipitur ut sola longitudine censeatur. latum habere non possit: sed in zodiaco latitudinem signorum capacitas exigebat. 10 quantum igitur spatii lata dimensio porrectis sideribus 10 occupabat, duabus lineis limitatum est: et tertia ducta per medium ecliptica vocatur, quia cum cursum suum in eadem linea pariter sol et luna conficiunt, alterius eorum necesse est evenire defectum: solis si ei tunc luna 11 succedat: lunae si tunc adversa sit soli, ideo nec sol um- 15 quam deficit nisi cum tricesimus lunae dies est et nisi quinto decimo cursus sui die nescit luna defectum. sic enim evenit ut aut lunae contra solem positae ad mutuandum ab eo solitum lumen sub eadem inventus linea terrae conus obsistat, aut soli ipsa succedens obiectu suo 20 12 ab humano aspectu lumen eius repellat. in defectu ergo sol ipse nil patitur sed noster fraudatur aspectus, luna vero circa proprium defectum laborat non accipiendo solis lumen, cuius beneficio noctem colorat, quod sciens Vergilius disciplinarum omnium peritissimus ait, 25

defectus solis varios lunaeque labores.

quamvis igitur trium linearum ductus zodiacum et claudat et dividat, unum tamen circum auctor vocabulorum dici voluit antiquitas. quinque alii circuli paralleli vocantur. 13 horum medius et maximus est aequinoctialis, duo extremitatibus vicini atque ideo breves, quorum unus septentrionalis dicitur, alter australis: inter hos et medium duo sunt tropici maiores ultimis, medio minores, et ipsi ex 14 utraque parte zonae ustae terminum faciunt, praeter hos

26 Georg. 2. 478

[SEPDC] 1 fluxu P  $\parallel$  4 ut om. P'  $\parallel$  6 reperimus C  $\parallel$  17 diei P'  $\parallel$  18 enim om. P'  $\parallel$  20 obsistat P'  $\parallel$  22 frustratur C  $\parallel$  33 maioris P'

alii duo sunt coluri, quibus nomen dedit imperfecta conversio: ambientes enim septentrionalem verticem atque inde in diversa diffusi, et se in summo intersecant et quinque parallelos in quaternas partes aequaliter dividunt, s zodiacum ita intersecantes ut unus eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque Capricornum meando decurrat: sed ad australem verticem non pervenire creduntur. duo qui ad numerum praedictum supersunt, 15 meridianus et horizon, non scribuntur in sphaera, quia 10 certum locum habere non possunt, sed pro diversitate circumspicientis habitantisve variantur. meridianus est 16 enim quem sol cum super hominum verticem venerit ipsum diem medium efficiendo designat: et quia globositas terrae habitationes omnium aequales sibi esse non 15 patitur, non eadem pars caeli omnium verticem despicit: et ideo unus omnibus meridianus esse non poterit, sed singulis gentibus super verticem suum proprius meridianus efficitur. similiter sibi horizontem facit circum- 17 spectio singulorum, horizon est enim velut quodam circo 20 designatus terminus caeli quod super terram videtur: et quia ad ipsum vere finem non potest humana acies pervenire, quantum quisque oculos circumferendo conspexerit, proprium sibi caeli quod super terram est terminum facit. hic horizon, quem sibi unius cuiusque circumscribit 18 25 aspectus, ultra trecentos et sexaginta stadios longitudinem intra se continere non poterit. centum enim et octoginta stadios non excedit acies contra videntis; sed visus cum ad hoc spatium venerit, accessu deficiens in rotunditatem recurrendo curvatur; atque ita fit ut hic numerus 30 ex utraque parte geminatus trecentorum sexaginta stadiorum spatium quod intra horizontem suum continetur efficiat semperque, quantum ex huius spatii parte postera procedendo dimiseris, tantum tibi de anteriore sumetur.

1 cf. Mart. Cap. §§ 823; 832; Gemin. Isag. 4 || 25 cf. Sat. 7. 14, 15

[SEPDC] 1 coluri SEC, cosuli P', arci ut v. l. add. p, circuli corr. coruli D  $\parallel$  14 habitationes hominum P  $\parallel$  16 unus om. P'  $\parallel$  24 hic] hinc PD  $\parallel$  unus cuiusque P  $\parallel$  26 intra] in Pd  $\parallel$  27 videntes P'  $\parallel$  33 dimiseris sDC, demisserit E'

et ideo horizon semper quantacumque locorum trans19 gressione mutatur. hunc autem, quem diximus, admittit
aspectum aut in terris aequa planities aut pelagi tranquilla libertas, qua nullam oculis obicit offensam. nec te
moveat quod saepe in longissimo positum montem videmus aut quod ipsa caeli superna suspicimus: aliud est
enim cum se oculis ingerit altitudo, aliud cum per planum
se porrigit et extendit intuitus, in quo solo horizontis
circus efficitur. haec de circis omnibus quibus caelum cingitur dicta sufficiant.

10 Tractatum ad sequentia transferamus: ex quo mihi omnia contemplanti praeclara cetera et mirabilia videbantur. erant autem eae stellae auas numauam ex hoc loco vidimus et eae magnitudines omnium quas esse numquam suspicati sumus, ex quibus erat ea minima, quae ultima a caelo, 15 citima terris luce lucebat aliena: stellarum autem globi terrae 2 magnitudinem facile vincebant, dicendo, ex quo omnia mihi contemplanti, id quod supra rettulimus adfirmat, in ipso lacteo Scipionis et parentum per somnium contigisse conventum. duo sunt autem praecipua quae in stellis se ad-20 miratum refert, aliquarum novitatem et omnium magnitudinem, ac prius de novitate, post de magnitudine disse-3 remus. plene et docte adiciendo, quas numquam ex hoc loco vidimus, causam cur a nobis non videantur ostendit. locus enim nostrae habitationis ita positus est ut quae- 25 dam stellae ex ipso numquam possint videri; quia ipsa pars caeli, in qua sunt, numquam potest hic habitantibus 4 apparere, pars enim haec terrae, quae incolitur ab universis hominibus quos in vicem scire nos possumus, ad septentrionalem verticem surgit, et sphaeralis convexitas 30 australem nobis verticem in ima demergit, cum ergo semper circa terram ab ortu in occasum caeli sphaera volva-

### 11 Som. 3, 7

[SEPDC] 4 obiecit C'  $\parallel$  10 sufficient E, sufficient P'  $\parallel$  13 eae P, hae cett.  $\parallel$  14 hae eD  $\parallel$  17 mihi omnia D  $\parallel$  20 praecipue C  $\parallel$  29 quos scripsi, qui codd.  $\mid$  qui nos invicem PD  $\mid$  scire nos possumus S, scire non possumus cett.  $\parallel$  30 verticem nobis surgit P

tur, vertex hic qui septentriones habet, quoquoversum

mundana volubilitate vertatur, quoniam super nos est, semper a nobis videtur ac semper ostendit

arctos Oceani metuentes aequore tingui.

australis contra quasi semel nobis pro habitationis no- 5 strae positione demersus nec ipse nobis umquam videtur nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. et hoc est quod poeta naturae ipsius conscius dixit,

hic vertex nobis semper sublimis: at illum sub pedibus Styx atra videt Manesque profundi.

10 sed cum hanc diversitatem caelestibus partibus vel sem- 6 per vel numquam apparendi terrae globositas habitantibus faciat, ab eo qui in caelo est omne sine dubio caelum videtur non impediente aliqua parte terrae, quae tota puncti locum pro caeli magnitudine vix obtinet, cui ergo 7 15 australis verticis stellas numquam de terris videre contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa terreni obicis visae sunt, iure quasi novae admirationem dederunt, et quia intellexit causam propter quam eas numquam ante vidisset, ait, erant autem eae stellae quas numquam ex hoc 20 loco vidimus, hunc locum demonstrative terram dicens in qua erat dum ista narraret, sequitur illa discussio, quid sit 8 quod adiecit, et eae magnitudines omnium quas esse numquam suspicati sumus. cur autem magnitudines quas vidit in stellis numquam homines suspicati sint, ipse pate-25 fecit addendo, stellarum autem alobi terrae magnitudinem facile vincebant, nam quando homo, nisi quem doctrina o philosophiae supra hominem, immo vere hominem fecit, suspicari potest stellam unam omni terra esse maiorem, cum vulgo singulae vix facis unius flammam aequare posse 30 videantur? ergo tunc earum vere magnitudo adserta credetur, si maiores singulas quam est omnis terra consti-

# 3 Verg. Georg. 1. 246 || 8 l. l. 242

[SEPDC] 4 econtra C  $\parallel$  16 libera P'  $\parallel$  18 ante om. P, antea D  $\parallel$  19 hae D  $\parallel$  22 hae ED  $\parallel$  27 hominem¹ delet e  $\parallel$  30 credetur S ep, creditur E'DC, credatur P'  $\parallel$  31 terra om. D'  $\mid$  terra esse constiterit vulgo edunt

- 10 terit. quod hoc modo licet recognoscas. punctum dixerunt esse geometrae quod ob incomprehensibilem brevitatem sui in partes dividi non possit, nec ipsum pars aliqua sed tantum modo signum esse dicatur. physici terram ad magnitudinem circi per quem sol volvitur puncti modum 5 obtinere docuerunt. sol autem quanto minor sit circo proprio, deprehensum est. manifestissimis enim dimensionum rationibus constitit mensuram solis ducentesimam sextam decimam partem habere magnitudinis circi per quem sol ipse discurrit. cum ergo sol ad circum suum pars 10 certa sit, terra vero ad circum solis punctum sit quod pars esse non possit, sine cunctatione iudicii solem constat terra esse maiorem, si maior est pars eo quod partis no12 men nimia sui brevitate non capiat. verum solis circo superiorum stellarum circos certum est esse maiores, si eo 15
- quod continetur id quod continet maius est, cum hic sit caelestium sphaerarum ordo, ut a superiore una quaeque inferior ambiatur. unde et lunae sphaeram quasi a caelo ultimam et vicinam terrae minimam dixit cum terra ipsa in punctum quasi vere iam postrema deficiat. si ergo stellarum superiorum circi, ut diximus, circo solis sunt gran-

diores, singulae autem huius sunt magnitudinis ut ad circum una quaeque suum modum partis obtineant, sine dubio singulae terra sunt ampliores, quam ad solis circum qui superioribus minor est punctum esse praediximus. de 25 luna si vere luce lucet aliena sequentia docebunt.

17 Haec cum Scipionis obtutus non sine admiratione percurrens ad terras usque fluxisset et illic familiaris haesisset, rursus avi monitu ad superiora revocatus est, ipsum a caeli exordio sphaerarum ordinem in haec verba mon-2 strantis: novem tibi orbibus vel potius globis conexa sunt omnia, quorum unus est caelestis extimus, qui reliquos

31 Som. 4, 1

[SEPDC] 3 pras P | aliquid P'  $\parallel$  8 constat PD  $\parallel$  10 suum om. SEPC fort. recte  $\parallel$  14 capit seC, capat P'  $\parallel$  15 est om. E'P'  $\parallel$  23 obtineat EpDC  $\parallel$  24 singulo P'  $\parallel$  28 familiarius vulg.  $\parallel$  29 monitus E', monito P'

omnes complectitur, summus ipse deus, arcens et continens ceteros, in quo sunt infixi illi qui volvuntur stellarum cursus sempiterni. huic subiecti sunt septem qui versantur retro 3 contrario motu atque caelum. e quibus unum globum possi-5 det illa quam in terris Saturniam nominant, deinde est hominum generi prosperus et salutaris ille fulgor qui dicitur Iovis; tum rutilus horribilisque terris quem Martium dicitis, deinde de septem mediam fere regionem sol obtinet dux et princeps et moderator luminum reliquorum, mens mundi 10 et temperatio, tanta magnitudine ut cuncta sua luce lustret et compleat, hunc ut comites consequentur Veneris alter, alter Mercurii cursus in infimoque orbe luna radiis solis accensa convertitur, infra autem eam nihil est nisi mortale et cadu- 4 cum praeter animos munere deorum hominum generi datos: 15 supra lunam sunt aeterna omnia, nam ea quae est media et nona, tellus, neque movetur et infima est et in eam feruntur omnia nutu suo pondera, totius mundi a summo in imum 5 diligens in hunc locum collecta descriptio est et integrum quoddam universitatis corpus effingitur, quod qui-20 dem τὸ πᾶν id est omne dixerunt, unde et hic dicit conexa sunt omnia. Vergilius vero magnum corpus vocavit —

... et magno se corpore miscet.

hoc autem loco Cicero rerum quaerendarum iactis seminibus multa nobis excolenda legavit. de septem subiectis glo-25 bis ait, qui versantur retro contrario motu atque caelum. quod cum dicit, admonet ut quaeramus si versatur caelum, et si illi septem et versantur et contrario motu moventur, aut si hunc esse sphaerarum ordinem quem Cicero

19s. cf. Plot. 3. 3, 6 || 22 Verg. Aen. 6. 727

[SEPDC] 1 ipse deus] ille dein rasura quattuor litterarum C || 3 huic] hinc C | sunt om. SEC || 4 globium P, om. C || 3 de septem SED, septem P, subter C, quod editoribus placuit || 12 in om. SPC || 15 sunt] autem C | omnia om. C || 16 referuntur SPC, refertur E || 18 post diligens in hunc (fol. 11b) sequuntur in P (fol. 12a) quam iure cor caeli (I 20, 7) || 20 topan C || 21 vocavit om. C || 28 vertatur DC | caelum om. C || 27 versantur omnes mei: illud enim servantur quod in Ian. et Eyes. reperitur ex illius incuria, huius scelere ortum est

refert Platonica consentit auctoritas, et si vere subjectae sint, quo pacto stellae earum omnium zodiacum lustrare dicantur cum zodiacus et unus et in summo caelo sit. quaeve ratio in uno zodiaco aliarum cursus breviores. aliarum faciat longiores — haec enim omnia in exponendo 5 earum ordine necesse est adserantur -- et postremo qua ratione in terram ferantur sicut ait omnia nutu suo pon-8 dera, versari caelum mundanae animae natura et vis et ratio docet, cuius aeternitas in motu est, quia numquam motus relinquit quod vita non deserit, nec ab eo vita disce- 10 dit in quo viget semper agitatus: igitur et caeleste corpus. quod mundi anima futurum sibi immortalitatis particeps fabricata est, ne umquam vivendo deficiat, semper in motu est et stare nescit, quia nec ipsa stat anima qua impellitur. 9 nam cum animae quae incorporea est essentia sit in motu, 15 primum autem omnium caeli corpus anima fabricata sit, sine dubio in corpus hoc primum ex incorporeis motus natura migravit, cuius vis integra et incorrupta non de-10 serit quod primum coepit movere, ideo vero caeli motus necessario volubilis est quia cum semper moveri necesse 20 sit. ultra autem locus nullus sit quo se tendat accessio, continuatione perpetuae in se reditionis agitatur: ergo in quo potest vel habet currit, et accedere eius revolvi est quia sphaerae spatia et loca complectentis omnia unus est cursus rotari. sed et sic animam sequi semper videtur, 25 11 quae in ipsa universitate discurrit, dicemus ergo quod eam numquam reperiat si semper hanc sequitur? immo semper eam reperit quia ubique tota, ubique perfecta est. cur ergo si quam quaerit reperit, non quiescit? quia et illa requietis est inscia. staret enim si usquam stantem so animam reperiret, cum vero illa ad cuius appetentiam trahitur, semper in universa se fundat, semper et corpus se in ipsam et per ipsam retorquet, haec de caelestis volubilitatis arcano pauca de multis Plotino auctore reperta 12 sufficient, quod autem hunc istum extimum globum, qui 85

8ss. cf. Plat. Phaedr. 245 C; Plot. 2. 2, 1ss. || 34 cf. Plot. 2. 11. 1

[SEDC] 5 facit C  $\parallel$  16 caeli motus D', corpus caeli C  $\parallel$  25 semper om. D  $\parallel$  35 sufficient e De

ita volvitur, summum deum vocavit, non ita accipiendum est, ut ipse prima causa et deus ille omnipotentissimus aestimetur: cum globus ipse, quod caelum est, animae sit fabrica, animae x mente processerit, mens ex deo, qui vere summus est, procreata sit: sed summum quidem dixit ad 13 ceterorum ordinem, qui subiecti sunt, unde mox subiecit arcens et continens ceteros, deum vero quod non modo immortale animal ac divinum sit et plenum inditae ex illa purissima mente rationis, sed quod et virtutes omnes, quae illam primae omnipotentiam summitatis sequuntur aut ipse faciat aut ipse contineat. ipsum denique Iovem 14 veteres vocaverunt, et apud theologos Iuppiter est mundi anima. hinc illud est.

ab Iove principium, Musae, Iovis omnia plena,

15 quod de Arato poetae alii mutuati sunt, qui de sideribus locuturus a caelo in quo sunt sidera exordium sumendum esse decernens, ab Iove incipiendum esse memoravit, hinc 15 et Iuno soror eius et coniunx vocatur, est autem Iuno aer, et dicitur soror quia isdem seminibus quibus caelum etiam 20 aer procreatus est, coniunx quia aer subjectus est caelo. his illud adiciendum est, quod praeter duo lumina et stel- 16 las quinque quae appellantur vagae, reliquas omnes alii infixas caelo nec nisi cum caelo moveri, alii, quorum adsertio vero propior est, has quoque dixerunt suo motu 25 praeter quod cum caeli conversione feruntur accedere. sed propter immensitatem extimi globi excedentia credibilem numerum saecula in una eas cursus sui ambitione consumere et ideo nullum earum motum ab homine sentiri, cum non sufficiat humanae vitae spatium ad breve so saltem punctum tam tardae accessionis deprehendendum. hine Tullius nullius sectae inscius veteribus approbatae 17 simul attigit utramque sententiam, dicendo: in quo sunt infixi illi qui volvuntur stellarum cursus sempiterni; nam et infixos dixit et cursus habere non tacuit.

14 Verg. ecl. 3. 60

[SEDC] 12 et — 13 anima om. S  $\parallel$  19 isdem numinibus E'  $\parallel$  24 proprior E'

Nunc utrum illi septem globi qui subiecti sunt contra-18 rio, ut ait, quam caelum vertitur motu ferantur argu-2 mentis ad verum ducentibus requiramus, solem ac lunam et stellas quinque quibus ab errore nomen est, praeter auod secum trahit ab ortu in occasum caeli diurna con- 5 versio, ipsa suo motu in orientem ab occidente procedere non solis litterarum profanis, sed multis quoque doctrina initiatis, abhorrere a fide ac monstro simile iudicatum est. sed apud pressius intuentes ita verum esse constabit. ut non solum mente concipi, sed oculis quoque ipsis possit 10 3 probari, tamen ut nobis de hoc sit cum pertinaciter negante tractatus, age quisquis tibi hoc liquere dissimulas, simul omnia quae vel contentio sibi fingit detractans fidem vel quae ipsa veritas suggerit in divisionis membra mitta-4 mus. has erraticas cum luminibus duobus aut infixas 15 caelo, ut alia sidera, nullum sui motum nostris oculis indicare. sed ferri mundanae conversionis impetu, aut moveri sua quoque accessione dicemus: rursus si moventur, aut caeli viam sequentur ab ortu in occasum et communi et suo motu meantes aut contrario recessu in orientem ab 20 occidentis parte versantur, praeter haec, ut opinor, nihil potest vel esse vel fingi. nunc videamus quid ex his po-5 terit verum probari, si infixae essent, numquam ab eadem statione discederent sed in isdem locis semper ut aliae viderentur. ecce enim de infixis Vergiliae nec a sui um- 25 quam se copulatione dispergunt, nec Hyadas, quae vicinae sunt, deserunt aut Orionis proximam regionem relinquunt: Septentrionum compago non solvitur: Anguis, qui inter eos labitur, semel circumfusum non mutat ample-6 xum. hae vero modo in hac, modo in illa caeli regione so visuntur, et saepe cum in unum locum duae pluresve convenerint, et a loco tamen in quo simul visae sunt et a se postea separantur. ex hoc eas non esse caelo infixas oculis quoque approbantibus constat: igitur moventur, nec ne-

[SEDC] 7 non solum e || 12 quisque S'E'C, vereor ne recte || 13 tibi E et Zeun. e coni. || 18 dicimus E' || 29 circumfusum semel C

7 gare hoc quisquam poterit quod visus adfirmat, quaeren- 35

## COMM. 1. 18, 1-11

dum est ergo utrum ab ortu ad occasum an in contrarium motu proprio revolvantur, sed et hoc quaerentibus nobis non solum manifestissima ratio, sed visus quoque ipse monstrabit. consideremus ergo signorum ordinem quibus 5 zodiacum divisum vel distinctum videmus, et ab uno signo quolibet ordinis eius sumamus exordium, cum Aries exoritur, post ipsum Taurus emergit, hunc Gemini sequuntur, hos Cancer et per ordinem reliqua, si istae ergo in occidentem ab oriente procederent, non ab Ariete in Taurum 10 qui retro locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius volverentur, sed a Geminis in Taurum et a Tauro in Arietem recta et mundanae volubilitatis consona accessione prodirent. cum vero a primo in signum secundum, a secundo in tertium et inde ad reliqua quae 15 posteriora sunt revolvantur, signa autem infixa caelo cum caelo ferantur, sine dubio constat has stellas non cum caelo sed contra caelum moveri, hoc ut plene liqueat, astruamus de lunae cursu, quae et claritate sui et velocitate notabilior est. luna postquam a sole discedens no- 10 20 vata est, secundo fere die circa occasum videtur, et quasi vicina soli quem nuper reliquit, postquam ille demersus est, ipsa caeli marginem tenet antecedenti superoccidens. tertio die tardius occidit quam secundo, et ita cotidie longius ab occasu recedit, ut septimo die circa solis occasum 25 in medio caelo ipsa videatur. post alios vero septem cum ille mergit, haec oritur, adeo media parte mensis dimidium 11 caelum, id est unum hemisphaerium, ab occasu in orientem recedendo metitur, rursus post septem alios circa solis occasum latentis hemisphaerii verticem tenet, et huius rei 30 indicium est quod medio noctis exoritur, postremo totidem diebus exemptis solem denuo comprehendit. et vicinus videtur ortus amborum, quam diu soli succedens rursus novetur et rursus recedens paulatim semper in orien-

[SEDC] 12 volubilitati d et sic Zounius e coni., quod certe elegantius || 15 cum caelo suppl. Ian. feliciter, om. libri || 16 ferantur vulg., feruntur libri || 19 luna — 20 est om. E' || 19 ad solem descendens C || 31 comprehendat E'

12 tem regrediendo relinquat occasum, sol quoque ipse non aliter quam ab occasu in orientem movetur, et licet tardius recessum suum quam luna conficiat — quippe qui tanto tempore signum unum emetiatur quanto totum zodiacum luna discurrit — manifesta tamen et subjecta oculis motus a 13 sui praestat indicia. hunc enim in Ariete esse ponamus, quod quia aequinoctiale signum est, pares horas somni et diei facit, in hoc signo cum occidit. Libram, id est Scorpii chelas, mox oriri videmus, et apparet Taurus vicinus occasui, nam Vergilias et Hyadas partes Tauri cla- 10 14 riores non multo post solem mergentes videmus, sequenti mense sol in signum posterius, id est in Taurum recedit. et ita fit ut neque Vergiliae neque alia pars Tauri illo mense videatur, signum enim quod cum sole oritur et cum sole occidit semper occulitur, adeo ut et vicina astra 15 15 solis propinquitate celentur, nam et Canis tunc, quia vicinus Tauro est, non videtur tectus lucis propinquitate; et hoc est quod Vergilius ait -

candidus auratis aperit cum cornibus annum Taurus et adverso cedens Canis occidit astro.

20

non enim vult intellegi Tauro oriente cum sole mox in occasum ferri Canem, qui proximus Tauro est, sed occidere eum dixit Tauro gestante solem, quia tunc incipit 16 non videri sole vicino. tunc tamen occidente sole Libra adeo superior invenitur ut totus Scorpius ortus appareat, 25 Gemini vero vicini tunc videntur occasui. rursus post Tauri mensem Gemini non videntur, quod in eos solem migrasse significat. post Geminos recedit in Canerum et 17 tunc cum occidit mox Libra in medio caelo videtur. adeo constat solem tribus signis peractis, id est Ariete et Tauro 30 et Geminis, ad medietatem hemisphaerii recessisse. denique post tres menses sequentes tribus signis quae sequentur emensis — Canerum dico Leonem et Virginem — invenitur in Libra, quae rursus aequat noctem diei, et

7 Verg. Georg. 1. 208 | 19 ibid. 1. 217

[SEDC] 11 post sole mergente eDC  $\parallel$  12 in alterum om. D  $\parallel$  15 occurritur E'  $\parallel$  31 accedisse D'

dum in ipso signo occidit mox oritur Aries, in quo sol ante sex menses occidere solebat. ideo autem occasum 18 magis eius quam ortum elegimus proponendum, quia signa posteriora post occasum videntur, et dum ad haec quae sole mergente videri solent solem redire monstramus, sine dubio eum contrario motu recedere quam caelum movetur, ostendimus. haec autem quae de sole ac luna 19 diximus, etiam quinque stellarum recessum adsignare sufficient; pari enim ratione in posteriora signa migrando semper mundanae volubilitati contraria recessione versantur.

His adsertis de sphaerarum ordine pauca dicenda sunt, 19 in quo dissentire a Platone Cicero videri potest, cum hic solis sphaeram quartam de septem id est in medio loca-15 tam dicat. Plato a luna sursum secundam, hoc est inter septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ciceroni Archimedes et Chaldaeorum ratio consentit. Plato 2 Aegyptios omnium philosophiae disciplinarum parentes secutus est, qui ita solem inter lunam et Mercurium loca-20 tum volunt, ut rationem tamen et deprehenderint et edixerint, cur a non nullis sol supra Mercurium supraque Venerem esse credatur, nam nec illi qui ita aestimant a specie veri procul aberrant, opinionem vero istius permutationis huius modi ratio persuasit. a Saturni sphaera, 25 quae est prima de septem, usque ad sphaeram Iovis a summo secundam interiecti spatii tanta distantia est, ut zodiaci ambitum superior triginta annis, duodecim vero annis subiecta conficiat; rursus tantum a Iove sphaera Martis recedit, ut eundem cursum biennio peraso gat. Venus autem tanto est regione Martis inferior, ut ei 4 annus satis sit ad zodiacum peragrandum, iam vero ita Veneri proxima est stella Mercurii et Mercurio sol propinguus, ut hi tres caelum suum pari temporis spatio, id est anno plus minusve, circumeant, ideo et Cicero hos

17ss. cf. Gemin. El. astr. 1; Ptol. Almag. 9, 1; Plat. Tim. 38 B; Eratosth. Cat. 43

[SEDC] 3 eligimus EDC  $\parallel$  20 edixerint] se scire dixerint **D** impudentissime, ediderint Gronovius non inficete  $\parallel$  24 ratione **E'**  $\parallel$  28 annis om. **E'**  $\parallel$  34 ideo -p. 74, 2 recedunt om. **D** 

duos cursus comites solis vocavit, quia in spatio pari 5 longe a se numquam recedunt. luna autem tantum ab his deorsum recessit ut, quod illi anno, viginti octo diebus ipsa conficiat. ideo neque de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque distinguit immensa distantia, s neque de lunae regione, quae ab omnibus multum recessit. inter veteres aliqua fuit dissensio, horum vero trium sibi proximorum, Veneris Mercurii et solis, ordinem vicinia confudit, sed apud alios; nam Aegyptiorum sollertiam 6 ratio non fugit, quae talis est. circulus per quem sol dis-10 currit a Mercurii circulo ut inferior ambitur, illum quoque superior circulus Veneris includit, atque ita fit ut hae duae stellae cum per superiores circulorum suorum vertices currunt, intellegantur supra solem locatae, cum vero per inferiora commeant circulorum, sol eis superior aesti- 15 7 metur, illis ergo qui sphaeras earum sub sole dixerunt, hoc visum est ex illo stellarum cursu, qui non numquam ut diximus videtur inferior, qui et vere notabilior est quia tunc liberius apparent, nam cum superiora tenent magis radiis occuluntur, et ideo persuasio ista convaluit, et ab 20 8 omnibus paene hic ordo in usum receptus est. perspicacior tamen observatio veriorem ordinem deprehendit, quem praeter indaginem visus haec quoque ratio commendat, quod lunam, quae luce propria caret et de sole mutuatur. 9 necesse est fonti luminis sui esse subiectam. haec enim 25 ratio facit lunam non habere lumen proprium, ceteras omnes stellas lucere suo, quod illae supra solem locatae in ipso purissimo aethere sunt, in quo omne quicquid est, lux naturalis et sua est, quae tota cum igne suo ita sphaerae solis incumbit, ut caeli zonae quae procul a sole sunt so 10 perpetuo frigore oppressae sint sicut infra ostendetur, luna vero quia sola ipsa sub sole est et caducorum iam regioni luce sua carenti proxima, lucem nisi de superposito sole

[SEDC] 7 inter] est inter D | fuit hoc loco ponunt sC, om. S'E'D, post dissensio collocat e || 10 fugit] fuit E' || 14 locatae] loca ni fallor s || 19 apparent E'D, apparet cett. || 26 facit] fuit E' || 32 ipsa] ima voluit Zeun. || 33 proxima -p. 75, 1 habere om. E', supplet  $E^{m}$ 

qua resplendet habere non potuit, denique quia totius mundi ima pars terra est, aetheris autem ima pars luna est, lunam quoque terram sed aetheriam vocaverunt. immobilis tamen ut terra esse non potuit, quia in sphaera 11 5 quae volvitur nihil manet immobile praeter centrum, mundanae autem sphaerae terra centrum est, ideo sola immobilis perseverat, rursus terra accepto solis lumine clarescit 12 tantum modo, non relucet; luna speculi instar lumen quo illustratur emittit, quia illa aeris et aquae, quae per se 10 concreta et densa sunt, faex habetur et ideo extrema vastitate denseta est, nec ultra superficiem quavis luce penetratur; haec licet et ipsa finis sit, sed liquidissimae lucis et ignis aetherii, ideo quamvis densius corpus sit quam cetera caelestia, multo tamen terreno purius, fit 15 acceptae luci penetrabilis, adeo ut eam de se rursus emittat. nullum tamen ad nos perferentem sensum caloris: quia lucis radius cum ad nos de origine sua, id est de sole 13 pervenit, naturam secum ignis de quo nascitur devehit; cum vero in lunae corpus infunditur et inde resplendet, 20 solam refundit claritudinem, non calorem, nam et speculum cum splendorem de se vi oppositi eminus ignis emittit, solam ignis similitudinem carentem sensu caloris ostendit. quem soli ordinem Plato dederit vel eius auctores, quosve 14 Cicero secutus quartum locum globo eius adsignaverit, 25 vel quae ratio persuasionem huius diversitatis induxerit et cur dixerit Tullius in infimoque orbe luna radiis solis accensa convertitur satis dictum est, sed his hoc adiciendum est, cur Cicero cum quartum de septem solem velit, quartus autem inter septem non fere medius sed m omni modo medius et sit et habeatur, non abrupte medium solom sed fere medium dixerit his verbis, deinde de septem mediam fere regionem sol obtinet. sed non 15

## 3 cf. Procl. comm. in Tim. 45 D; 292 B

[SEDC] 1 cui resplendet Zeun. || 2 ima om. S' || 8 luna vero speculi C | quo] quod S' || 11 densata C || 20 daritatem vulgo edunt || 24 quarto loco E' || 26 in om. E || 27 sed hoc his C || 31 solem — medium om. C | sed — 32 regionem] dixerit sed fere regionem mediam D || 32 de septem E, septem S C, subter vulg.

vacat adiectio qua haec pronuntiatio temperatur. nam sol quartum locum obtinens mediam regionem tenebit numero, spatio non tenebit, si inter ternos enim summos et imos locatur, sine dubio medius est numero, sed totius spatii quod septem sphaerae occupant dimensione per- s specta regio solis non invenitur in medio spatio locata, quia magis a summo ipse, quam ab ipso recessit ima postremitas, quod sine ulla disceptationis ambage com-16 pendiosa probabit adsertio. Saturni stella quae summa est zodiacum triginta annis peragrat, sol medius anno uno. 10 luna ultima uno mense non integro, tantum ergo interest inter solem et Saturnum quantum inter unum et triginta. tantum inter lunam solemque quantum inter duodecim 17 et unum. ex his apparet totius a summo in imum spatii certam ex media parte divisionem solis regione non fieri. 15 sed quia hic de numero loquebatur in quo vere qui quartus et medius est, ideo pronuntiavit quidem medium, sed propter latentem spatiorum dimensionem verbum quo 18 hanc definitionem temperaret adject, notandum quod esse stellam Saturni et alteram Iovis, Martis aliam non 20 naturae constitutio sed humana persuasio est quae stellis numeros et nomina fecit. non enim ait illa quae Saturnia est sed quam in terris Saturniam nominant et ille fulgor qui dicitur Iovis, et quem Martium dicitis, adeo expressit in singulis nomina haec non esse inventa naturae sed homi- 25 num commenta significationi distinctionis accommoda. 19 quod vero fulgorem Iovis humano generi prosperum et salutarem, contra Martis rutilum et terribilem terris vocavit, alterum tractum est ex stellarum colore - nam fulget Iovis, rutilat Martis - alterum ex tractatu eorum so qui de his stellis ad hominum vitam manare volunt adversa vel prospera, nam plerumque de Martis terribilia,

## 21 Georg. 1. 137

[SEDC] 1 adiectio fere qua D  $\parallel$  3 spatio non tenebit] sed spatio non tenebit E, non spatio D'  $\parallel$  5 prospecta E', perfecta C  $\parallel$  18 verbum — 19 definitionem om. E'  $\parallel$  19 notandum — 32 prospera om. D', supplet D<sup>m</sup>  $\parallel$  25 inventa ex natura D<sup>m</sup>  $\parallel$  32 de martis stella terribilia D et vulq.

de Iovis salutaria evenire definiunt. causam siquis forte 20 altius quaerat unde divinis malivolentia, ut stella malefica esse dicatur - sicut de Martis et Saturni stellis existimatur - aut cur notabilior benignitas Iovis et Veneris 5 inter genethlialogos habeatur cum sit divinorum una natura. in medium proferam rationem, apud unum omnino quod sciam lectam, nam Ptolemaeus in libris tribus quos De harmonia composuit patefecit causam, quam breviter explicabo. certi, inquit, sunt numeri per quos inter omnia 21 10 quae sibi conveniunt iunguntur aptantur fit iugabilis competentia, nec quicquam potest alteri nisi per hos numeros convenire. sunt autem hi epitritus, hemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, quadruplus. quae hoc loco interim 22 quasi nomina numerorum accipias volo, in sequentibus 15 vero, cum de harmonia caeli loquemur, quid sint hi numeri quidve possint, opportunius aperiemus: modo hoc nosse sufficiat, quia sine his numeris nulla colligatio, nulla potest esse concordia. vitam vero nostram praecipue sol 23 et luna moderantur, nam cum sint caducorum corporum 20 haec duo propria, sentire vel crescere: αἰσθητικόν id est sentiendi natura de sole, φυτικόν autem id est crescendi natura de lunari ad nos globositate perveniunt, sic utriusque luminis beneficio haec nobis constat vita qua fruimur. 24 conversatio tamen nostra et proventus actuum tam ad 25 ista duo lumina quam ad quinque vagas stellas refertur, sed harum stellarum alias interventus numerorum quorum supra fecimus mentionem cum luminibus bene iungit ac sociat, alias nullus applicat numeri nexus ad lumina. ergo Veneria et Iovialis stella per hos numeros lumini 25 so utrique sociantur sed Iovialis soli per omnes, lunae vero

## 7 1. 7: 3. 15 et 16

[SEDC] 2 malevolentia ascribatur ut D solito scelestius  $\parallel$  5 genethlialogos S'E, genethliacos sD, genethliacos fort. ex genethliacos C  $\parallel$  cum — natura om. D'  $\parallel$  10 conveniunt iunguntur aptantur scilicet per asyndeton SE'C, conveniunt iunguntur et aptantur e, conveniunter iunguntur et aptantur D, quod et vulgo edunt  $\parallel$  13 quadruplaris D  $\parallel$  18 vitam — p. 78, 15 et om. D  $\parallel$  20 ethicon E, aestheticon cett.  $\parallel$  21 pythicon E, phiticon C, phyticon cett.  $\parallel$  26 sed harum] ab hoc loco deinceps praestantissimus noster B erroribus innumeris iterum nos vexare incipit  $\parallel$  30 utriusque B  $\parallel$  omnis SE

per plures, et Veneria lunae per omnes, soli per plures numeros aggregatur, hinc licet utraque benefica credatur, Iovis tamen stella cum sole accommodatior est et Veneria cum luna, atque ideo vitae nostrae magis commodant. quasi luminibus vitae nostrae auctoribus numerorum 5 26 ratione concordes. Saturni autem Martisque stellae ita non habent cum luminibus competentiam, ut tamen aliqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem. Mars aspiciat ad lunam. ideo minus commodi vitae humanae existimantur quasi cum vitae auctoribus arte nu- 10 merorum ratione non iuncti. cur tamen et ipsi non numquam opes vel claritatem hominibus praestare credantur, ad alterum debet pertinere tractatum, quia hic sufficit aperuisse rationem cur alia terribilis alia salutaris existi-27 metur. et Plotinus quidem in libro qui inscribitur, si fa- 15 ciunt astra, pronuntiat nihil vi vel potestate eorum hominibus evenire, sed ea quae decreti necessitas in singulos sancit, ita per eorum septem transitum stationem recessumve monstrari, ut aves seu praetervolando seu stando futura pennis vel voce significant nescientes, sic quoque 20 tamen iure vocabitur hic salutaris, ille terribilis, cum per hunc prospera, per illum significentur incommoda.

In his autem tot nominibus quae de sole dicuntur non frustra nec ad laudis pompam lascivit oratio, sed res verae vocabulis exprimuntur. dux et princeps, ait, et moderator 25 luminum reliquorum, mens mundi et temperatio. Plato in Timaeo cum de octo sphaeris loqueretur sic ait: ut autem per ipsos octo circuitus celeritatis et tarditatis certa mensura et sit et noscatur, deus in ambitu supra terram secundo lumen accendit quod nunc solem vocamus. vides ut haec desinitio vult esse omnium sphaerarum lumen in sole, sed Cicero sciens etiam ceteras stellas habere lumen suum, solamque lunam, ut saepe iam diximus, proprio carere.

<sup>15</sup> Enn. 2. 3 || 26 39 B

<sup>[</sup>SEDCB] 6 rationem B || 11 rationem B' || 18 horum SD || 25 et moderator ait C || 29 secundo e et sic Gron. ex coni., secundum E'DB, om. C || 30 accedit B' | post vocamus add. cuius splendore caelum infraque omnia illustrarentur C

obscuritatem definitionis huius liquidius absolvens, et ostendens in sole maximum lumen esse, non solum ait dux, sed et princeps et moderator luminum reliquorum, adeo et ceteras stellas scit esse lumina sed hunc ducem et prin-5 cipem quem Heraclitus fontem caelestis lucis appellat. dux ergo est quia omnes luminis maiestate praecedit. 4 princeps quia ita eminet ut propterea, quod talis solus appareat, sol vocetur, moderator reliquorum dicitur quia ipse cursus eorum recursusque certa spatii definitione 10 moderatur, nam certa spatii definitio est ad quam cum 5 una quaeque erratica stella recedens a sole pervenerit. tamquam ultra prohibeatur accedere, agi retro videtur, et rursus, cum certam partem recedendo contigerit, ad directi cursus consueta revocatur. ita solis vis et potestas 15 motus reliquorum luminum constituta dimensione moderatur. mens mundi ita appellatur ut physici eum cor 6 caeli vocaverunt, inde nimirum quod omnia quae stata ratione per caelum fieri videmus, diem noctemque et migrantes inter utrumque prolixitatis brevitatisque vices 20 et certis temporibus aequam utriusque mensuram, dein veris clementem teporem, torridum Cancri ac Leonis aestum, mollitiem auctumnalis aurae, vim frigoris inter utramque temperiem, omnia haec solis cursus et ratio dispensat. iure ergo cor caeli dicitur, per quem fiunt omnia 25 quae divina ratione fieri videmus, est et haec causa prop- 7 ter quam iure cor caeli vocetur, quod natura ignis semper in motu perpetuoque agitatu est, solem autem ignis aetherii fontem dictum esse rettulimus, hoc est ergo sol in aethere quod in animali cor, cuius ista natura est, ne 80 umquam cesset a motu, aut brevis eius quocumque casu ab agitatione cessatio mox animal interimat. haec de eo 8 quod mundi mentem vocavit: cur vero et temperatio

5 cf. Kirk, Cosm. Frag. 164

[SEDBC] 1 absolves B'  $\parallel$  2 non solum] hoc solum S'  $\parallel$  3 sed om. S'E'D  $\parallel$  princeps sed et moderator D  $\parallel$  4 et² om. C  $\parallel$  9 certa spatii definitione om. SEC, haud scio an recte  $\parallel$  10 nam—est om. B  $\parallel$  17 stata E', statuta cett.  $\parallel$  26 caeli cor iure BC  $\parallel$  29 anima P  $\parallel$  30 brevi B  $\parallel$  31 intimat B  $\parallel$  32 mente P  $\mid$  cur vero mens et D

mundi dictus sit ratio in aperto est. ita enim non solum terram, sed insum quoque caelum, quod vere mundus vocatur, temperari sole certissimum est, ut extremitates eius. quae a via solis longissime recesserunt, omni careant beneficio caloris et una frigoris perpetuitate torpescant: quod s sequentibus apertius explicabitur. restat ut et de magnitudine eius, quam verissima praedicatione extulit, pauca 9 et non praetereunda dicamus, physici hoc maxime consequi in omni circa magnitudinem solis inquisitione voluerunt, quanto maior possit esse quam terra, et Eratosthenes 10 in libris dimensionum sic ait: 'mensura terrae septies et vicies multiplicata mensuram solis efficiet': Posidonius multo multoque saepius, et uterque lunaris defectus argu-10 mentum pro se advocat, ita cum solem volunt terra maiorem probare, testimonio lunae deficientis utuntur: cum 15 defectum lunae conantur adserere, probationem de solis magnitudine mutuantur, et sic evenit ut, dum utrumque de altero adstruitur, neutrum probabiliter adstruatur, semper in medio vicissim nutante mutuo testimonio, quid 11 enim per rem adhuc probandam probetur? sed Aegyptii, 20 nihil ad conjecturam loquentes, sequestrato ac libero argumento nec in patrocinium sibi lunae defectum vocante quanta mensura sol terra maior sit probare voluerunt, ut tum demum per magnitudinem eius ostenderent cur luna 12 deficiat. hoc autem nequaquam dubitabatur, non posse 25 aliter deprehendi nisi mensura et terrae et solis inventa, ut fieret ex conlatione discretio. et terrena quidem dimensio oculis rationem iuvantibus de facili constabat, solis vero mensuram aliter nisi per mensuram caeli per quod discurrit inveniri non posse viderunt: ergo primum me- so

[SEPDC] 3 temperari a sole P  $\parallel$  4 omnia P  $\parallel$  5 quod] qui B  $\parallel$  5.6 quod in sequentibus P  $\parallel$  7 quam — extulit om. D'  $\parallel$  extulit om. P  $\parallel$  10 eratostenes E, erathosthenes D, erathostines C  $\parallel$  13 multo om. E' P'  $\parallel$  post saepius add. multiplicatam solis spatium efficere P, multiplicatam D, dein solis spatium efficere D<sup>m</sup>  $\parallel$  utriusque e  $\parallel$  post argumentum add. invicem P, id est mutuo ss. in E  $\parallel$  22 vocantes se P D B  $\parallel$  24 magnitudinem eius] terrae magnitudinem P D  $\parallel$  27 ut] et B'  $\parallel$  28 constabit B C  $\parallel$  29 mensura aliter e ni fallor et B

tiendum sibi caelum illud, id est iter solis, constituerunt, ut per id possent modum solis agnoscere, sed quaeso, 13 siquis umquam tam otiosus tamque ab omni erit serio feriatus ut haec quoque in manus sumat, ne talem ve-5 terum promissionem quasi insaniae proximam aut horrescat aut rideat, etenim ad rem quae natura incomprehensibilis videbatur viam sibi fecit ingenium, et per terram, qui caeli modus sit repperit, ut autem liquere possit ratio commenti, prius regulariter pauca dicenda sunt ut sit 10 rerum sequentium auditus instructior, in omni orbe vel 14 sphaera medietas centron vocatur, nihilque aliud est centron nisi punctum quo sphaerae aut orbis medium certissima observatione distinguitur. item ducta linea de quocumque loco circuli qui designat ambitum in quam-15 cumque eiusdem circuli summitatem orbis partem aliquam dividat necesse est. sed non omni modo medietas est 15 orbis, quam separat ista divisio, illa enim tantum linea in partes aequales orbem medium dividit, quae a summo in summum ita ducitur ut necesse sit eam transire per 20 centron, et haec linea, quae orbem sic aequaliter dividit. diametros nuncupatur. item omnis diametros cuiuscum- 16 que orbis triplicata cum adiectione septimae partis suae mensuram facit circuli quo orbis includitur, id est, si uncias septem teneat diametri longitudo, et velis ex ea 25 nosse quot uncias orbis ipsius circulus teneat, triplicabis septem et faciunt viginti unum: his adicies septimam partem, hoc est unum, et pronuntiabis in viginti et duabus unciis huius circuli esse mensuram cuius diametros septem unciis extenditur, haec omnia geometricis 17 30 evidentissimisque rationibus probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare arbitraremur, et caveremus

[SEPDBC] 2 id spb, eum cett. || 3 siqui S'PDB || 4 feriatos P || 8 rep(p)ererunt S'EPC' non omnino absurde | ratione B' || 10 auditus S'E', aditus cett. || 11 centron Pb, centum B', centrum cett. || 12 centrum D, centum B' | mediam P' || 14 quacumque PBC || 15 summitate P || 16 omnimodo] omnino D || 20 centrum D || 21 item] ita PD || 27 in om. BC || 29 geometris P'

18 iusto prolixius volumen extendere, sciendum et hoc, quod umbra terrae, quam sol post occasum in inferiore hemisphaerio currens sursum cogit emitti, ex qua super terram fit obscuritas quae nox vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab ea mensura quam terrae diametros habet, et 5 hac longitudine ad ipsum circulum per quem sol currit 19 erecta, exclusione luminis tenebras in terram refundit, prodendum est igitur quanta diametros terrae sit, ut constet quid possit sexagies multiplicata colligere: unde his praelibatis ad tractatum mensurarum, quas promisit, oratio 10 20 revertatur, evidentissimis et indubitabilibus dimensionibus constitit universae terrae ambitum, quae ubicumque vel incolitur a quibuscumque vel inhabitabilis iacet, habere stadiorum milia ducenta quinquaginta duo. cum ergo tantum ambitus teneat, sine dubio octoginta milia stadiorum 15 vel non multo amplius diametros habet secundum triplicationem cum septimae partis adiectione, quam superius 21 de diametro et circulo regulariter diximus, et quia ad efficiendam terrenae umbrae longitudinem non ambitus terrae sed diametri mensura multiplicanda est - ipsa 20 est enim quam sursum constat excrescere - sexagies multiplicanda tibi erunt octoginta milia, quae terrae diametros habet, quae faciunt quadragies octies centena milia stadiorum esse a terra usque ad solis cursum, quo umbram 22 terrae diximus pervenire, terra autem in medio caelestis 25 circuli per quem sol currit ut centron locata est, ergo mensura terrenae umbrae medietatem diametri caelestis efficiet, et si ab altera quoque parte terrae par usque ad eundem circulum mensura tendatur, integra circuli per quem 23 sol currit diametros invenitur. duplicatis igitur illis qua- 30 dragies octies centenis milibus erit integra diametros cae-

25 cf. Cic. Tusc. 1, 40

[SEPDBC] 1 hoc est quod PD || 4 nox] nos P' | multiplicabitur B' || 5 terrae metros P || 9 praelibata B' || 11 revertetur P' || 12 constat sPD, constetit C | ubicumque om. EPD, ubique C || 13 vel incolitur om. S' || 17 adiectionem B' || 20 multiplicata P' || 22 multiplicata P' C || 24 a] e P' || 26 centrum D || 28 ad om. P || 28.29 dimidium circulum mensura E', dimidiam circuli mensuram PD || 31 erit om. P'

lestis circuli nonagies sexies centenis milibus studiorum. et inventa diametros facile mensuram nobis ipsius quoque ambitus prodit. hanc enim summam, quae diametron fecit, 24 debes ter multiplicare adiecta parte septima, ut saepe 5 iam dictum est, et ita invenies totius circuli per quem sol currit ambitum stadiorum habere trecenties centena milia et insuper centum septuaginta milia, his dictis, qui- 25 bus mensura quam terrae vel ambitus vel diametros habet, sed et circuli modus per quem sol currit vel diametri eius 10 ostenditur: nunc quam solis esse mensuram vel quem ad modum illi prudentissimi deprehenderint indicemus. nam sicut ex terrena umbra potuit circuli per quem sol meat deprehendi magnitudo, ita per ipsum circulum mensura solis inventa est, in hunc modum procedente inquisitionis 15 ingenio, aequinoctiali die ante solis ortum aequabiliter 26 locatum est saxeum vas, in hemisphaerii speciem cavata ambitione curvatum, infra per lineas designato duodecim diei horarum numero quas stili prominentis umbra cum transitu solis praetereundo distinguit. hoc est autem, ut 27 20 scimus, huius modi vasis officium, ut tanto tempore a priore eius extremitate ad alteram usque stili umbra percurrat, quanto sol medietatem caeli ab ortu in occasum. unius scilicet hemisphaerii conversione metitur. nam totius caeli integra conversio diem noctemque concludit, 25 et ideo constat quantum sol in circulo suo, tantum in hoc vase umbram meare. huic igitur aequabiliter collocato 28 circa tempus solis ortui propinquantis inhaesit diligens observantis obtutus, et cum ad primum solis radium, quem de se emisit prima summitas orbis emergens, umbra so de stili decidens summitate primam curvi labri eminentiam contigit, locus ipse, qui umbrae primitias excepit, notae impressione signatus est, observatumque, quam diu

[SEPDBC] 1 centenis] et centenis P', ducentenis D'  $\parallel$  3 quae] quam P'  $\parallel$  7 et - milia om. B'  $\parallel$  8 ambitum B'  $\parallel$  12 ad meat add. vel currit s  $\parallel$  19 transitus P'  $\parallel$  20 officio B'  $\parallel$  21 eius extremitate eius B  $\parallel$  umbram b  $\parallel$  25 suo meat tantum PD  $\parallel$  30 stile P  $\parallel$  primam om. P  $\parallel$  curvam PD  $\parallel$  31 contetigit P, tetigit D

super terram ita solis orbis integer appareret, ut ima eius 29 summitas adhuc horizonti videretur insidere, et mox locus, ad quem umbra tunc in vase migraverat, adnotatus est; habitaque dimensione inter ambas umbrarum notas, quae integrum solis orbem, id est diametrum, natae de s duabus eius summitatibus metiuntur, pars nona reperta est eius spatii, quod a summo vasis labro usque ad ĥorae 30 primae lineam continetur, et ex hoc constitit quod in cursu solis unam temporis aequinoctialis horam faciat repetitus novies orbis eius accessus, et quia conversio caelestis 10 hemisphaerii peractis horis duodecim diem condit, novies autem duodeni efficiunt centum octo, sine dubio solis diametros centesima et octava pars hemisphaerii aequinoctialis est. ergo totius aequinoctialis circuli ducentesima 31 sexta decima pars est. ipsum autem circulum habere sta- 15 diorum trecenties centena milia et insuper centum et septuaginta milia antelatis probatum est; ergo si eius summae ducentesimam sextam decimam consideraveris partem, mensuram diametri solis invenies, est autem pars ipsa fere in centum quadraginta milibus, diametros igi- 20 tur solis centum quadraginta fere milium stadiorum esse dicenda est, unde paene duplex quam terrae diame-32 tros invenitur, constat autem geometricae rationis examine, cum de duobus orbibus altera diametros duplo alteram vincit, illum orbem, cuius diametros dupla est, 25 orbe altero octies esse maiorem; ergo ex his dicendum est solem octies terra esse maiorem. haec de solis magnitudine breviter de multis excerpta libavimus.

21 Sed quoniam septem sphaeras caelo diximus esse subiectas, exteriore quaque quas interius continet ambiente, 50 longeque et a caelo omnes et a se singulae recesserunt, nunc quaerendum est, cum zodiacus unus sit et is constet caelo sideribus infixis, quem ad modum inferiorum sphae-

26 aliter Cic. Acad. 2, 82 et 128; Plut. Decrr. phil. 2. 20; 2. 31

<sup>[</sup>SEPDBC] 1 ut] et P  $\parallel$  5 ad natae add. ut v. l. nactae bd  $\parallel$  6 pras P  $\parallel$  8 cursus S'B'  $\parallel$  18 desideraveris B'  $\parallel$  19 mensura B  $\mid$  pars illa vulgo edunt  $\parallel$  26 maiores B  $\parallel$  27 terrae S'B  $\mid$  de om. P'  $\mid$  magnitudine om. B

rarum stellae in signis zodiaci meare dicantur. nec longum est invenire rationem quae in ipso vestibulo excubat quaestionis. verum est enim neque solem lunamve neque de 2 vagis ullam ita in signis zodiaci ferri ut eorum sideribus 5 misceantur, sed in illo signo esse una quaeque perhibetur. quod habuerit super verticem, in ea quae illi subiecta est circuli sui regione discurrens, quia singularum sphaerarum circulos in duodecim partes aeque ut zodiacum ratio divisit, et quae in eam partem circuli sui venerit, quae sub 10 parte zodiaci est Arieti deputata, in ipsum Arietem venisse conceditur, similisque observatio in singulas partes migrantibus stellis tenetur. et quia facilior ad intellectum 3 per oculos via est, id quod sermo descripsit visus adsignet. esto enim zodiacus circulus, cui adscriptum est A: intra 15 hunc septem alii orbes locentur, et zodiacus ab A per ordinem adfixis notis, quibus adscribentur litterae sequentes. in partes duodecim dividatur: sitque spatium quod inter A et B clauditur Arieti deputatum, quod inter B et C Tauro, quod inter C et D Geminis, Cancro quod sequitur, 20 et reliquis per ordinem cetera. his constitutis iam de sin- 4 gulis zodiaci notis et litteris singulae deorsum lineae per omnes circulos ad ultimum usque ducantur: procul dubio per omnes singulos duodenas partes dividet transitus linearum. in quocumque igitur circulo seu sol in illo seu 25 luna vel de vagis quaecumque discurrat, cum ad spatium venerit, quod inter lineas clauditur ab A et B notis et litteris defluentes, in Ariete esse dicetur quia illic constituta spatium Arietis in zodiaco designatum super verticem sicut descripsimus habebit. similiter in quamcumque so migraverit partem, in signo sub quo fuerit esse dicetur.

Atque haec ipsa descriptio eodem compendio nos doce- 5 bit cur eundem zodiacum eademque signa aliae tempore longiore, aliae breviore percurrant. quotiens enim plures orbes intra se locantur, sicut maximus est ille qui primus

[SEPDBC] 4 ferri seP, fieri cett.  $\parallel$  9 ea parte B  $\parallel$  10 disputata P'  $\parallel$  27 litteris] lineis B  $\parallel$  30 dicitur P'  $\parallel$  34 inter BC

est et minimus qui locum ultimum tenet, ita de mediis qui summo propior est inferioribus major, qui vicinior est 6 ultimo brevior superioribus habetur, et inter has igitur septem sphaeras gradum celeritatis suae singulis ordo positionis adscripsit. ideo stellae quae per spatia grandiora discurrunt, ambitum suum tempore prolixiore conficiunt; quae per angusta, breviore, constat enim nullam inter eas celerius ceteris tardiusve procedere: sed cum sit omnibus idem modus meandi, tantam eis diversitatem 7 temporis sola spatiorum diversitas facit. nam ut de me- 10 diis nunc praetermittamus, ne eadem saepe repetantur. quod eadem signa Saturnus annis triginta, luna diebus viginti octo ambit et permeat, sola causa in quantitate est circulorum, quorum alter est maximus, alter est minimus: ergo et ceterarum singulae pro spatii sui modo tempus 15 8 meandi aut extendunt aut contrahunt, hoc loco diligens rerum discussor inveniet quod requirat, inspectis enim zodiaci notis, quas monstrat in praesidium fidei advocata descriptio: quis vero, inquiet, circi caelestis duodecim partes aut invenit aut fecit, maxime cum nulla oculis 20 subiciantur exordia singularum? huic igitur tam necessariae interrogationi historia ipsa respondeat, factum referens quo a veteribus et temptata est tam difficilis et effecta 9 divisio. Aegyptiorum enim retro maiores, quos constat primos omnium caelum scrutari et metiri ausos, post-25 quam perpetuae apud se serenitatis obsequio caelum semper suspectu libero intuentes deprehenderunt, universis vel stellis vel sideribus infixis caelo solas cum sole 10 et luna quinque stellas vagari, nec has tamen per omnes caeli partes passim ac sine certa erroris sui lege discurrere, 30 numquam denique ad septentrionalem verticem deviare. numquam ad australis poli ima demergi, sed intra unius obliqui circi limitem omnes habere discursus, nec omnes

24 cf. Cic. Div. 1, 1

[SEPDBC] 3 igitur om. D'B  $\parallel$  4 sphaeras igitur gradum B  $\parallel$  7.3 inter eas nullam B  $\parallel$  9 modus] motus E', modis P'  $\parallel$  11 ne] nec P'  $\parallel$  15 singula E' P  $\parallel$  16 extendit aut contrahit S' EP D', quod demiror  $\parallel$  17 discursor P'  $\parallel$  21 singularum] figurarum D  $\parallel$  22 interrogationis B

## COMM. 1. 21, 5-17

tamen ire pariter ac redire, sed alias aliis ad eundem locum pervenire temporibus, rursum ex his alias accedere retro agi alias viderique stare non numquam: postquam haec, 11 inquam, inter eas agi viderunt, certas sibi partes decre-5 verunt in inso circo constituere et divisionibus adnotare, ut certa essent locorum nomina, in quibus eas morari vel de quibus exisse ad quaeve rursus esse venturas, et sibi in vicem nuntiarent et ad posteros noscenda transmitterent. duobus igitur vasis aeneis praeparatis, quorum alteri 12 10 fundus erat in modum clepsydrae foratus, illud quod erat integrum vacuum subiecerunt, pleno aquae altero superposito, sed meatu ante munito, et quamlibet de infixis unam clarissimam stellam lucideque notabilem orientem observaverunt. quae ubi primum coepit emergere, mox 13 15 munitione subducta permiserunt subjecto vasi aquam superioris influere, fluxitque in noctis ipsius et secuti diei finem, atque in id noctis secundae, quam diu eadem stella ad ortum rursus revertitur, quae ubi apparere vix coepit, 14 mox aqua quae influebat amota est. cum igitur observa-20 tae stellae itus ac reditus integram significaret caeli conversionem, mensuram sibi caeli in aquae de illo fluxu susceptae quantitate posuerunt, hac ergo in partes aequas 15 duodecim sub fida dimensione divisa, alia duo huius capacitatis procurata sunt vasa, ut singula tantum singulas 25 de illis duodecim partibus ferrent, totaque rursus aqua in vas suum pristinum foramine prius clauso refusa est, et de duobus illis capacitatis minoris alterum subiecerunt pleno, alterum iuxta expeditum paratumque posuerunt. his prae- 16 paratis, nocte alia in illam iam caeli partem, per quam so solem lunamque et quinque vagas meare diuturna observatione didicerant, quamque postea zodiacum vocaverunt, ascensurum observaverunt sidus, cui postea nomen Arietis addiderunt. huius incipiente ortu statim subiecto vasi 17

9ss. cf. Theon Smyrn. ad Ptol. Synt. 5; Sext. Emp. adv. math. 5, 23

<sup>[</sup>SEPDBC] 2 alias om. P  $\parallel$  4 inquam om. P'  $\parallel$  12 monito P'  $\parallel$  13 stellas B  $\parallel$  16 sequentis P' D, secundi C  $\parallel$  17 in id noctis] in id usque ad principium noctis PD  $\parallel$  21 caeli sibi BC  $\parallel$  31 quaque P  $\parallel$  33 vasi] suasi B'

superpositae aquae fluxum dederunt. quod ubi completum est, mox eo sublato effusoque alterum simile subjecerunt, certis signis observanter ac memoriter adnotatis inter eius loci stellas qui oriebatur cum primum vas esset impletum, intelligentes quod eo tempore quo totius aquae 5 18 duodecima pars fluxit pars caeli duodecima conscendit. ab illo ergo loco quo oriri incipiente aqua in primum vas coepit influere usque ad locum qui oriebatur cum idem primum vas impleretur, duodecimam partem caeli, id est 19 unum signum, esse dixerunt. item secundo vase impleto 10 ac mox retracto illud simile, quod olim effusum paraverant, iterum subdiderunt, notato similiter loco qui emergebat, cum secundum vas esset impletum, et a fine primi signi usque ad locum qui ad secundae aquae finem 20 oriebatur secundum signum notatum est, atque ita vicis- 15 sim vasa mutando et per singulas influentis aquae partes singulos sibi ascendentium caeli partium limites adnotando, ubi, consummata iam omni per duodecim partes aqua, ad primi signi exordia perventum est, sine dubio iam divisas certisque sibi observationibus et indiciis adno- 20 tatas duodecim caeli partes tantae compotes machina-21 tionis habuerunt, quod non nocte una sed duabus effectum est, quia omne caelum una nocte non volvitur, sed per diem vertitur pars eius media et medietatis reliqua per noctem, nec tamen caelum omne duarum sibi proxi- 25 marum noctium divisit inspectio, sed diversorum temporum nocturna dimensio utrumque hemisphaerium pari-22 bus aquae vicibus adnotavit. et has ipsas duodecim partes signa appellari maluerunt, certaque singulis vocabula gratia significationis adiecta sunt, et quia signa Graeco no- 30 mine ζώδια nuncupantur; circum ipsum signorum zodia-23 cum, quasi signiferum vocaverunt, hanc autem rationem iidem illi, cur Arietem, cum in sphaera nihil primum nihil-

[SEPDBC] 3 observantes P', observatis pD  $\parallel$  6 fluxus B  $\parallel$  8 cum — 9 impleretur om. B  $\parallel$  9 duodecima parte B  $\parallel$  14 primi om. B  $\parallel$  17 singula P  $\parallel$  17 adnotandum B  $\parallel$  19 primis P  $\parallel$  22 quod] qui B  $\parallel$  30 nomine Graeco BC  $\parallel$  31  $\zeta\phi\delta\alpha$  om. E, zodia cett.

que postremum sit, primum tamen dici maluerint prodiderunt. aiunt enim incipiente die illo qui primus omnium luxit, id est quo in hunc fulgorem caelum et elementa purgata sunt, qui ideo mundi natalis jure vocitatur. 5 Arietem in medio caelo fuisse, et quia medium caelum quasi mundi vertex est. Arietem propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi caput in exordio lucis apparuit. subnectunt etiam causam cur haec ipsa duodecim 24 signa adsignata sint diversorum numinum potestati, aiunt 10 enim in hac ipsa genitura mundi, Ariete ut diximus medium caeli tenente, horam fuisse mundi nascentis, Cancro gestante tunc lunam, post hunc sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo, Libra cum Venere, Mars erat in Scorpio, Sagittarium Iuppiter obtinebat, in Capricorno 15 Saturnus meabat. sic factum est ut singuli eorum signo- 25 rum domini esse dicantur, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur, sed duobus quidem luminibus singula tantum signa, in quibus tunc fuerant, adsignavit antiquitas, Cancrum lunae, soli Leonem; quinque vero 20 stellis praeter illa signa, quibus tunc inhaerebant, quinque reliqua sic adiecit vetustas ut in adsignandis a fine prioris ordinis ordo secundus inciperet. superius enim 26 diximus in Capricorno Saturnum post omnes fuisse. ergo secunda adiectio eum primum fecit qui ultimus fuerat, 25 ideo Aquarius qui Capricornum sequitur, Saturno datur; Iovi qui ante Saturnum erat Pisces dicantur; Aries Marti qui praecesserat Iovem, Taurus Veneri quam Mars sequebatur, Gemini Mercurio, post quem Venus fuerat. deputati sunt. notandum hoc loco quod in genitura mundi 27 so vel ipsa rerum providentia vel vetustatis ingenium hunc stellis ordinem dedit quem Plato adsignavit sphaeris earum, ut esset luna prima, sol secundus, super hunc Mercurius, Venus quarta, hinc Mars, inde Iuppiter, et Saturnus ultimus. sed sine huius tamen rationis patrocinio

#### 2ss. cf. Firm. Math. 3, 1

[SEPDBC] 9 nominum P  $\parallel$  11 caeli P  $\parallel$  14 scorpione B  $\parallel$  20 inhaerebant] merebant P'  $\parallel$  23 post omnes Saturnum BC  $\parallel$  24 fuerat ultimus B  $\parallel$  28 dantur PDC

28 abunde Platonicum ordinem prior ratio commendat. ex his. quae de verbis Ciceronis proxime praelatis quaerenda proposuimus, qua licuit brevitate, a summa sphaera, quae ἀπλανής dicitur, usque ad lunam, quae ultima divi-29 norum est, omnia iam ut opinor absolvimus, nam et cae- s lum volvi et cur ita volvatur ostendimus, septemque sphaeras contrario motu ferri ratio indubitata patefecit. et de ipso sphaerarum ordine quid diversi senserint vel quid inter eos dissensionem fecerit, quaeve magis 30 sit sequenda sententia, tractatus invenit, nec hoc taci- 10 tum est, cur inter omnes stellas sola sine fratris radiis luna non luceat, sed et quae spatiorum ratio solem ab his quoque, qui eum inter septem quartum locarunt, non tamen abrupte medium sed fere medium dici coegerit 31 publicatum est. quid significent nomina quibus ita voca- 15 tur ut laudari tantum putetur innotuit, magnitudo quoque eius sed et caelestis per quem discurrit circuli terraeque pariter quanta sit vel quem ad modum deprehensa mon-32 stratum est. subjectarum sphaerarum stellae quem ad modum in zodiaco, qui supra omnes est, ferri dicantur, vel 20 quae ratio diversarum faciat seu celerem seu tardum recursum, sed et ipse zodiacus in duodecim partes qua ratione divisus sit, curque Aries primus habeatur, et quae signa in quorum numinum dicione sint absolutum est. 33 sed omnia haec, quae de summo ad lunam usque perve- 25 niunt, sacra incorrupta divina sunt, quia in ipsis est aether semper idem nec umquam recipiens inaequalem varietatis aestum, infra lunam et aer et natura permutationis pariter incipiunt, et sicut aetheris et aeris, ita divinorum 34 et caducorum luna confinium est. quod autem ait, nihil so infra lunam esse divinum praeter animos munere deorum hominum generi datos, non ita accipiendum, est animos

25ss. cf. Plot. 3. 2, 4 init.

[SEPDBC] 1 commendavit PD || 3 proposuimus quaerenda B || 4 aplanes codd. || 7 feri E', fieri B || 8 quod B' || 10 tactum d, tantum B || 12 et] ut E', om. D'B || 20 in om. SEPC vix recte || zodia E', zodiacum B | omnes supra B | fieri SE'C, om. P, fierri B' || 21 recessum C || 27 nec] ne P'

hic esse ut hic nasci putentur; sed sicut solem in terris esse dicere solemus, cuius radius advenit et recedit, ita animorum origo caelestis est sed lege temporalis hospitalitatis hic exulat. haec ergo regio divinum nihil habet ipsa sed recipit; et quia recipit, et remittit. proprium autem habere diceretur si ei semper tenere licuisset. sed quid 35 mirum si animus de hac regione non constat cum nec corpori fabricando sola suffecerit? nam quia terra aqua et aer infra lunam sunt, ex his solis corpus fieri non potuit quod idoneum esset ad vitam, sed opus fuit praesidio ignis aetherii, qui terrenis membris vitam et animam sustinendi commodaret vigorem, qui vitalem calorem et faceret et ferret. haec et de aere dixisse nos satis sit. restat ut de 36 terra, quae sphaerarum nona et mundi ultima est, dictu necessaria disseramus.

Nam ea quae est media et nona, tellus, inquit, neque move- 22 tur et infima est et in eam teruntur omnia nutu suo pondera. illae vere insolubiles causae sunt, quae mutuis in vicem 2 nexibus vinciuntur, et dum altera alteram facit ac vicis-20 sim de se nascuntur, numquam a naturalis societatis amplexibus separantur, talia sunt vincula quibus terram natura constrinxit. nam ideo in eam feruntur omnia quia ut media non movetur, ideo autem non movetur quia infima est, nec poterat infima non esse in quam omnia ferun-25 tur. horum singula, quae inseparabiliter involuta rerum in se necessitas iunxit, tractatus expediat. non movetur 3 ait. est enim centron, in sphaera autem solum centron diximus non moveri, quia necesse est ut circa aliquid immobile sphaera moveatur, adjecit, et infima est. recte 4 so hoc quoque: nam quod centron est, medium est; in sphaera vero hoc solum constat imum esse quod medium est.

[SEPDBC] 2 recedit P' || 5 et quia recipit om. E' | recipit remittit PC | autem om. D, ergo B' || 12 modaret E', commendaret C || 13 nos om. B | sufficiat B, satis est C || 17 et alterum habet e, om. cett. || 19 vincuntur PD || 23 autem om. SEBC || 24 poterit PD || 27 in — centron om. B' | centrum D et sic semper | non solum B<sup>m</sup> || 28 diximus — est bis scripta in B || 29 et om. BC || 31 esse om. B

et si ima est, consequitur ut vere dictum sit in eam ferri omnia. semper enim pondera in imum natura deducit, 5 nam et in ipso mundo ut esset terra, sic factum est, quidquid ex omni materia, de qua facta sunt omnia, purissimum ac liquidissimum fuit, id tenuit summitatem et 5 aether vocatus est; pars illa, cui minor puritas et inerat aliquid levis ponderis, aer extitit et in secunda delapsus est, post haec quod adhuc quidem liquidum sed iam usque ad tactus offensam corpulentum erat, in aquae fluxum 6 coagulatum est, iam vero quod de omni silvestri tumultu 10 vastum, impenetrabile, densetum, ex defaecatis abrasum resedit elementis, haesit in imo, quod demersum est stringente perpetuo gelu, quod eliminatum in ultimam mundi partem longinquitas solis coacervavit; quod ergo ita con-7 cretum est, terrae nomen accepit, hanc spissus aer et ter- 15 reno frigori propior quam solis calori stupore spiraminis densioris undiqueversum fulcit et continet, nec in recessum aut accessum moveri eam patitur vel vis circumvallantis et ex omni parte vigore simili librantis aurae vel ipsa sphaeralis extremitas. quae si paululum a medio 20 deviaverit, fit cuicumque vertici propior et imum relinquit, quod ideo in solo medio est quia ipsa sola pars a 8 quovis sphaerae vertice pari spatio recedit. in hanc igitur, quae et ima est et quasi media et non movetur quia centron est, omnia pondera ferri necesse est, quia et 25 ipsa in hunc locum quasi pondus relapsa est. argumento sunt cum alia innumera tum praecipue imbres qui in terram ex omni aeris parte labuntur. nec enim in hanc solam quam habitamus superficiem decidunt, sed et in latera quibus in terra globositas sphaeralis efficitur, et so in partem alteram quae ad nos habetur inferior idem im-9 brium casus est. nam si aer terreni frigoris exhalatione

[SEPDBC] 1 si terra ima est PD | sit] est P' || 6 pars illa cui P, pars vero cui C || 7 in om. P || 8 haec om. P' || 14 ergo] vero C || 16 proprior S'E' || 19 vibrantis B || 21 cuique B' || 22 quod SEC, sed PD, et corr. et quod B || 26.27 argumento sunt om. P' || 27 sint D | cum alia innumera om. D

densetus in nubem cogitur et ita abrumpit imbres, aer autem universam terram circumfusus ambit, procul dubio ex omni aeris parte praeter ustam calore perpetuo liquor pluvialis emanat, qui undique in terram quae unica est s sedes ponderum, defluit. quod qui respuit, superest ut 10 aestimet extra hanc unam superficiem quam incolimus, auicauid nivium imbriumve vel grandinum cadit, hoc totum in caelum de aere defluere, caelum enim ab omni parte terrae aequabiliter distat et ut a nostra habitatione 10 ita et a lateribus et a parte quae ad nos habetur inferior pari altitudinis immensitate suspicitur, nisi ergo omnia pondera ferrentur in terram, imbres qui extra latera terrae defluunt non in terram sed in caelum caderent, quod vilitatem ioci scurrilis excedit. esto enim terrae sphaera cui 11 15 ascripta sunt ABCD, circa hanc sit aeris orbis cui ascripta sunt EFGLM, et utrumque orbem id est terrae et aeris dividat linea ducta ab E usque ad L: erit superior ista quam possidemus et illa sub pedibus. nisi ergo caderet 12 omne pondus in terram, parvam nimis imbrium partem 20 terra susciperet ab A usque ad C, latera vero aeris, id est ab F usque ad E et a G usque ad L, umorem suum in aerem caelumque deicerent, de inferiore autem caeli hemisphaerio pluvia in exteriora et ideo naturae ignota deflueret sicut ostendit subiecta descriptio. sed hoc vel 13 25 refellere dedignatur sermo sobrius, quod sic absurdum est ut sine argumentorum patrocinio subruatur. restat ergo ut indubitabili ratione monstratum sit in terram ferri omnia nutu suo pondera. ista autem quae de hoc dicta sunt opitulabuntur nobis et ad illius loci disputationem 30 quo antipodas esse commemorat. sed hic inhibita continuatione tractatus ad secundi commentarii volumen disputationem sequentium reservemus.

[SEPDBC] 23 ideo in naturae C  $\parallel$  25 dignatur D', designatur B  $\parallel$  27 monstratum] manifestum PD

[SEPDBC] subscriptiones AVR. MEMM. SIMMACHVS VC EMENDABAM VEL DISTING. MEV RAVENNAE CV MACROBIO PLOTINO EVDOXIO VC. MACROBII AMBROSII THEODOSII VC ET INL. DE SOMNIO SCIPIONIS LIB PRIM'EXPLIC. INCIPIT SECVNDVS SP, similia habet E, nisi quod VEL DISTING. MEVM om. E; nullam subscriptionem D; M. A. TH. V. C. ET ILL. COM IN SCIP LIB PRIMVS EXPLIC. INCIP SCDS B, Macrobii Ambrosii Teodosii VC & ILL. De somnio Scipionis Liber primus explicit. Incipit secundus C

## LIBER SECUNDUS

Superiore commentario, Eustachi luce mihi dilectior 1 fili, usque ad stelliferae sphaerae cursum et subjectarum septem sermo processerat, nunc iam de musica earum modulatione disputetur. quid hic, inquam, quis est qui 2 5 complet aures meas tantus et tam dulcis sonus? hic est, inquit. ille qui intervallis disiunctus imparibus sed tamen pro rata parte ratione distinctis, impulsu et motu ipsorum orbium efficitur, et acuta cum gravibus temperans varios aeguabiliter concentus efficit. nec enim silentio tanti motus inci-10 tari possunt, et natura fert ut extrema ex altera parte graviter, ex altera autem acute sonent, quam ob causam summus 3 ille caeli stellifer cursus, cuius conversio est concitatior, acute excitato movetur sono, gravissimo autem hic lunaris atque infimus. nam terra, nona, immobilis manens, una sede 15 semper haeret complexa mundi medium locum, illi autem octo cursus in quibus eadem vis est duorum, septem efficiunt distinctos intervallis sonos, qui numerus rerum omnium fere nodus est. quod docti homines nervis imitati atque cantibus aperuerunt sibi reditum in hunc locum. exposito sphae- 4 20 rarum ordine motuque descripto, quo septem subjectae in contrarium caelo feruntur, consequens est ut qualem sonum tantarum molium impulsus efficiat hic requiratur. ex ipso enim circumductu orbium sonum nasci necesse est. 5

## 4 Som. 5, 1

[SEPDBC] 1 luce mihi clarior P, luce mihi dulcior D (etiam in E dulcior ut v. l. additum est) || 4 quid] quis foede e | hic - 5 hic est minio obducta in D || 5 hic est - 18 nodus] usque suo more B || 7 disiunctis PC, quod ut v. l. etiam in SD additum est || 12 ille] ipse P || 16 duorum] modorum P || 19 apparuerunt P'E' | post locum add. sicut alii qui praestantibus ingeniis in vita humana divina studia coluerunt C || 21 contrario P'

quia percussus aer ipso interventu ictus vim de se fragoris emittit, ipsa cogente natura ut in sonum desinat duorum corporum violenta conlisio, sed is sonus, qui ex qualicumque aeris ictu nascitur, aut dulce quiddam in aures et 6 musicum defert, aut ineptum et asperum personat. nam s si ictum observatio numerorum certa moderetur, compositum sibique consentiens modulamen educitur: at cum increpat tumultuaria et nullis modis gubernata con-7 lisio, fragor turbidus et inconditus offendit auditum. in caelo autem constat nihil fortuitum, nihil tumultuarium 10 provenire, sed universa illic divinis legibus et stata ratione procedere, ex his inexpugnabili ratiocinatione collectum est musicos sonos de sphaerarum caelestium conversione procedere, quia et sonum ex motu fieri necesse est, et ratio quae divinis inest fit sono causa modulaminis. 15 8 haec Pythagoras primus omnium Graiae gentis hominum mente concepit, et intellexit quidem compositum quiddam de sphaeris sonare propter necessitatem rationis quae a caelestibus non recedit, sed quae esset illa ratio vel quibus observanda modis non facile deprehendebat, cumque 20 eum frustra tantae tamque arcanae rei diuturna inquisitio fatigaret, fors obtulit quod cogitatio alta non repperit. 9 cum enim casu praeteriret in publico fabros ignitum ferrum ictibus mollientes, in aures eius malleorum soni certo sibi respondentes ordine repente ceciderunt, in quibus 25 ita gravitati acumina consonabant, ut utrumque ad audientis sensum stata dimensione remearet, et ex variis 10 impulsibus unum sibi consonans nasceretur. hic occasionem sibi oblatam ratus deprehendit oculis et manibus quod olim cogitatione quaerebat. fabros adit et imminens 200 operi curiosius intuetur, adnotans sonos qui de singulo-

12 cf. Plat. Tim. 36 D etc. || 16ss. cf. Nicom. Harm. 1, 10; Boeth. Inst. Mus. 1. 10ss.; Chalcid. in Tim. 45 (ed. Wrobel 111)

[SEPDBC] 2 in om. C | designat P', erumpat D, de se reddat C || 4 auribus BC || 5 sonat sPBC || 6 composito P || 11 statuta sollenni errore ePBC, rata D || 12 inexpugnabilis P' || 13 caelestium sphaerarum B || 15 modulationis C || 18 propter necessariam rationem C || 20 deprehendit B || 21 diuturna om. P' || 25 ordine respondentes B || 26 consonabant acumina B || 27 statuta EPDC

rum lacertis conficiebantur, quos cum ferientium viribus adscribendos putaret, iubet ut inter se malleolos mutent. quibus mutatis sonorum diversitas ab hominibus recedens malleolos sequebatur, tunc omnem curam ad pondera 11 5 eorum examinanda convertit, cumque sibi diversitatem ponderis quod habebatur in singulis adnotasset, aliis ponderibus in maius minusve excedentibus fieri malleolos imperavit; quorum ictibus soni nequaquam prioribus similes nec ita sibi consonantes exaudiebantur. tunc ani- 12 10 madvertit concordiam vocis lege ponderum provenire collectisque numeris, quibus consentiens sibi diversitas ponderum continebatur, ex malleis ad fides vertit examen. et intestina ovium vel boum nervos tam variis ponderibus inligatis tetendit, qualia in malleis fuisse didicerat. 15 talisque ex his concentus evenit qualem prior observatio non frustra animadversa promiserat, adiecta dulcedine quam natura fidium sonora praestabat. hic Pythagoras 13 tanti secreti compos deprehendit numeros ex quibus soni sibi consoni nascerentur, adeo ut fidibus sub hac nume-20 rorum observatione compositis certae certis aliaeque aliis convenientium sibi numerorum concordia tenderentur, ut una impulsa plectro alia, licet longe posita sed numeris conveniens, simul sonaret, ex omni autem innumera varie- 14 tate numerorum pauci et numerabiles inventi sunt qui 25 sibi ad efficiendam musicam convenirent. sunt autem hi sex omnes: epitritus hemiolius duplaris triplaris quadruplus et epogdous. et est epitritus cum de duobus 15 numeris maior habet totum minorem et insuper eius tertiam partem, ut sunt quattuor ad tria, nam in quattuor so sunt tria et tertia pars trium, id est unum, et is numerus

# 26ss. cf. Censorin. 10, 8; Mart. Cap. § 938

[SEPDBC] 2 iubet inter se ut B  $\parallel$  7 malleos P  $\parallel$  9 consonantes sibi B, sibi eo sonantes C  $\mid$  exaudiebatur P'  $\parallel$  11 collectisque omnibus numeris P  $\parallel$  12 ex a ED, quod et in P ut v. l. additum est  $\parallel$  15 contentus P'  $\parallel$  19 consoni sibi B  $\parallel$  20 ante certae add. ut S'E'B  $\parallel$  27 et est om. B  $\mid$  ante eum add. est B  $\mid$  cum ex duobus B  $\parallel$  28 minorem totum B  $\mid$  insuper eius] eius D, eius insuper B  $\parallel$  30 pras P

vocatur epitritus, deque eo nascitur symphonia quae 16 appellatur διὰ τεσσάρων, hemiolius est cum de duobus numeris maior habet totum minorem et insuper eius medietatem, ut sunt tria ad duo: nam in tribus sunt duo et media pars eorum, id est unum, et ex hoc numero, qui 5 hemiolius dicitur, nascitur symphonia quae appellatur 17 διὰ πέντε, duplaris numerus est cum de duobus numeris minor bis in majore numeratur, ut sunt quattuor ad duo: et ex hoc duplari nascitur symphonia, cui nomen est διά 18 πασῶν, triplaris autem cum de duobus numeris minor ter 10 in maiore numeratur, ut sunt tria ad unum, et ex hoc numero symphonia procedit quae dicitur διά πασῶν καὶ 19 διὰ πέντε. quadruplus est cum de duobus numeris minor quater in majore numeratur ut sunt quattuor ad unum qui numerus facit symphoniam quam dicunt δὶς διὰ 15 20 πασῶν. epogdous est numerus qui intra se habet minorem et insuper eius octavam partem, ut novem ad octo, quia in novem et octo sunt et insuper octava pars eorum id est unum. hic numerus sonum parit quem τόνον musici 21 vocaverunt. sonum vero tono minorem veteres quidem 20 semitonium vocitare voluerunt, sed non ita accipiendum est ut dimidius tonus putetur, quia nec semivocalem in 22 litteris pro medietate vocalis accipimus. deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi aequa non poterit. cum enim ex novenario numero constet, novem autem num- 25 quam aequaliter dividantur, tonus in duas dividi medietates recusat, sed semitonium vocitaverunt sonum tono minorem, quem tam parvo distare a tono deprehensum est quantum hi duo numeri inter se distant, id est du-23 centa quadraginta tria et ducenta quinquaginta sex. hoc so

25 cf. Plut. De procr. anim. 18 || 27ss. cf. Plat. Tim. 36 B

[SEPDBC] 1 est vocatus epitritus P, epitritus vocatur B || 2 διὰ τεσσάρων P, diatesseron D, dyatesseron B, diatessaron cett. || 4 ut sunt H ad III BC || 7 diapente libri || 9 et om. B || 9.10 ΔΙΑ ΠΑCON P, diapason cett. || 12 ΔΙΑΠΑCON P, diapason cett. || KAI Graccis litteris, quod mireris, omnes mei || 13 diapente SEDBC || 15 disdiapason SEC, bis diapason D, disdyapason B || 19 tonon SEPB, tonum DC || 21 non om. B' | accipiundum B || 26 dimidietates B

semitonium Pythagorici quidem veteres δίεσιν nominabant, sed sequens usus sonum semitonio minorem δίεσιν constituit nominandum. Plato semitonium λεΐμμα vocitavit. sunt igitur symphoniae quinque id est διά τεσσάρων, 24 5 διὰ πέντε, διὰ πασῶν, διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε, καὶ δὶς διά πασών, sed hic numerus symphoniarum ad musicam pertinet quam vel flatus humanus intendere vel capere potest humanus auditus, ultro autem se tendit harmoniae caelestis accessio id est usque ad quater διὰ πασῶν καὶ διὰ 10 πέντε. nunc interim de his quas nominavimus disseramus. symphonia διά τεσσάρων constat de duobus tonis et he- 25 mitonio, ut minutias quae in additamento sunt relinquamus, ne difficultatem creemus, et fit ex epitrito: διὰ πέντε constat ex tribus tonis et hemitonio et fit de hemiolio: διὰ 15 πασῶν constat de sex tonis et fit de duplari; verum διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε constat ex novem tonis et hemitonio et fit de triplari numero; δίς autem διὰ πασῶν continet tonos duodecim et fit ex quadruplo.

Hinc Plato postquam et Pythagoricae successione doc- 2

20 trinae et ingenii proprii divina profunditate cognovit
nullam esse posse sine his numeris iugabilem competentiam, in Timaeo suo mundi animam per istorum numerorum contextionem ineffabili providentia dei fabricatoris
instituit. cuius sensus si huic operi fuerit adpositus, plu25 rimum nos ad verborum Ciceronis, quae circa disciplinam
musicae videntur obscura, intellectum iuvabit. sed ne 2
quod in patrocinium alterius expositionis adhibetur ipsum per se difficile credatur, pauca nobis praemittenda

1 cf. Mart. Cap. § 930  $\parallel$  19 cf. Cens. 13, 1  $\parallel$  22 35 A ss.

[SEPDBC] 1 dihesin SP, diesyn E, diesin DBC || 2 dihesin SP, diesyn E, diesin DB, desin C || 3 limma SEPDC, lymma B || 4—8 omnia symphoniarum nomina Latinis litteris in EDC || 4 TEC-CAPON SPB || 5 ΠΑCON B || ΠΑCON B || 6 ΠΑCON PB || 7 intendere — 8 humanus om. P' || 9 quater] quartana E' | parasson E', diapason eDC, AIAPACON B || 9.10 diapente EDC || 11 diatessaron libri || 12 in vulgo omittunt || 13 diapente EDC || 14.15 diapason EDC, ΔΙΑΠΙΟΟΝ Β || 15.16 diaprason E', diapason eDC, ΔΙΑΠΙΑCON B || 16 diapente EDC || 17 dis SEBC, bis D || diaprason E', diapason eDC, AIAΠΙΑCON B || 23 commixtionem B || 26 ne quod] neque B || 28 praetermittenda B

sunt quae simul utriusque intellegentiam faciant lucidio-3 rem. omne solidum corpus trina dimensione distenditur: habet enim longitudinem, latitudinem, profunditatem, nec potest inveniri in quolibet corpore quarta dimensio: 4 sed his tribus omne corpus solidum continetur, geometrae s tamen alia sibi corpora proponunt quae appellant mathematica, cogitationi tantum subicienda, non sensui, dicunt enim punctum corpus esse individuum in quo neque longitudo neque latitudo nec altitudo deprehendatur, quippe 5 quod in nullas partes dividi possit. hoc protractum efficit 10 lineam, id est corpus unius dimensionis: longum est enim sine lato sine alto, et duobus punctis ex utraque parte 6 solam longitudinem terminantibus continetur. hanc lineam si geminaveris, alterum mathematicum corpus efficies, quod duabus dimensionibus aestimatur, longo 15 latoque, sed alto caret: et hoc est quod apud illos superficies vocatur, punctis autem quattuor continetur, id est 7 per singulas lineas binis, si vero hae duae lineae fuerint duplicatae, ut subjectis duabus duae superponantur. adicietur profunditas, et hinc solidum corpus efficitur, 20 quod sine dubio octo angulis continebitur, quod vide-8 mus in tessera, quae Graeco nomine χύβος vocatur, his geometricis rationibus adplicatur natura numerorum, et monas punctum putatur, quia sicut punctum corpus non est, sed ex se facit corpora, ita monas numerus esse non 25 9 dicitur, sed origo numerorum. primus ergo numerus in duobus est, qui similis est lineae de puncto sub gemina puncti terminatione productae, hic numerus duo geminatus de se efficit quattuor ad similitudinem mathematici corporis, quod sub quattuor punctis longo latoque disten- 30 10 ditur. quaternarius quoque ipse geminatus octo efficit, qui numerus solidum corpus imitatur, sicut duas lineas diximus duabus superpositas octo angulorum dimen-

7ss. cf. Mart. Cap. § 707 || 25 cf. id. §§ 743, 745

[SEPDBC] 1 intellegentia B  $\parallel$  13 sola P  $\parallel$  16 apud om. P'  $\parallel$  19 subjectae B'  $\parallel$  22 cybos SE, cibos P, cubos DCB  $\parallel$  26 numerus om. B'  $\parallel$  28 determinatione B  $\parallel$  36 lateque P'  $\parallel$  33 superpositis s. om. B

sione integram corporis soliditatem creare, et hoc est quod apud geometras dicitur bis bina bis corpus esse iam solidum, ergo a pari numero accessio usque ad octo soli- 11 ditas est corporis, ideo inter principia huic numero pleni-5 tudinem deputavit. nunc oportet ex impari quoque numero quem ad modum idem efficiatur inspicere, et quia 12 tam paris quam imparis numeri monas origo est, ternarius numerus prima linea esse credatur, hic triplicatus novenarium numerum facit, qui et ipse quasi de duabus lineis 10 longum latumque corpus efficit, sicut quaternarius, secundus de paribus, efficit, item novenarius triplicatus tertiam dimensionem praestat, et ita a parte imparis numeri in viginti septem, quae sunt ter terna ter, solidum corpus efficitur, sicut in numero pari bis bina bis. qui est octo-15 narius, soliditatem creavit. ergo ad efficiendum utrobique 13 solidum corpus monas necessaria est et sex alii numeri, id est terni a pari et impari, a pari quidem duo quattuor octo, ab impari autem tria novem viginti septem. Timaeus 14 igitur Platonis in fabricanda mundi anima consilium divi-20 nitatis enuntians ait illam per hos numeros fuisse contextam, qui et a pari et ab impari cybum id est perfectionem soliditatis efficiunt, non quia aliquid significaret illam habere corporeum, sed ut possit universitatem animando penetrare et mundi solidum corpus implere, per 25 numeros soliditatis effecta est. nunc ad ipsa Platonis 15 verba veniamus, nam cum de deo animam mundi fabricante loqueretur, ait: primam ex omni fermento partem tulit: hinc sumpsit duplam partem prioris, tertiam vero secundae hemioliam sed primae triplam, et quartam duplam so secundae, quintam tertiae triplam, sextam primae octuplam et septimam vicies septies a prima multiplicatam. post hoc spatia quae inter duplos et triplos numeros hiabant insertis partibus adimplebat, ut binae medietates singula spatia

27ss. Tim. 35 D

[SEPDBC] 8 creditur DC  $\parallel$  11 triplicatis P'  $\parallel$  19 fabrica B  $\parallel$  20 contextum P', concretam C  $\parallel$  21 cubum BC  $\parallel$  27 primum Zeunius collato Platonis loco  $\parallel$  28 hanc S'EBC  $\parallel$  31 vigies B  $\mid$  multiplicata B  $\mid$  hoc om. B  $\parallel$  32 hiabant habebant B

colligarent, ex quibus vinculis hemiolii et epitriti et epogdoi 16 nascebantur. haec Platonis verba ita a non nullis excepta sunt, ut primam partem monada crederent; secundam, quam dixit duplam prioris, dualem numerum esse confiderent: tertiam ternarium numerum, qui ad duo hemio- 5 lius est, ad unum triplus; et quartam quattuor, qui ad secundum id est ad duo duplus est: quintam novenarium, qui ad tertium id est ad tria triplus est; sextam autem octonarium qui primum octies continet; at vero pars septima in viginti et septem fuit, quae faciunt, ut diximus, 10 17 augmentum tertium imparis numeri. alternis enim, ut animadvertere facile est, processit illa contextio ut post monadem, quae et par et impar est, primus par numerus poneretur id est duo; deinde sequeretur primus impar id est tria: quarto loco secundus par id est quattuor; quinto loco 15 secundus impar id est novem: sexto loco tertius par id est octo; septimo loco tertius impar id est viginti et septem, ut quia impar numerus mas habetur et par femina, ex pari et impari id est ex mare et femina nasceretur, quae erat universa paritura, et ad utriusque soliditatem usque pro- 20 18 cederet quasi solidum omne penetratura, deinde ex his numeris fuerat componenda, qui soli continent iugabilem competentiam, quia omni mundo ipsa erat iugabilem praestatura concordiam. nam duo ad unum dupla sunt, de duplo autem διὰ πασῶν symphoniam nasci iam dixi- 25 mus, tria vero ad duo hemiolium numerum faciunt, hinc oritur διὰ πέντε, quattuor ad tria epitritus numerus est, ex hoc componitur διὰ τεσσάρων; item quattuor ad unum in quadrupli ratione censentur, ex quo symphonia δίς 19 διὰ πασῶν nascitur, ergo mundi anima, quae ad motum so

18ss. of. Theo Smyrn. ed. Hiller p. 64, 1; Procl. in Tim. 192 B

[SEPDBC] 4 dixit C, dixi cett. || 6 quartum EDB || 7 quintam pC, quintum cett. || 8 sextam vulgo edunt, sextum libri || 14 id est tres C || 15 par — 16 tertius om. P || 17 viginti septem B', XXVII C || 18 feminea P || 25 simphoniam diapason B, diapason symphoniam cett. || iam om. B' || 27 diapente libri || 28 diatessaron libri || 29 censet corr. censent D, censetia B || 29.30 bis diapason D, disdiapason cett. || 30 quae ad modum E', quemadmodum P'C

hoc quod videmus universitatis corpus impellit. contexta numeris musicam de se creantibus concinentiam necesse est ut sonos musicos de motu quem proprio impulsu praestat efficiat, quorum originem in fabrica suae contextionis s invenit. ait enim Plato, ut supra rettulimus, auctorem 20 animae deum post numerorum inter se imparium contextionem hemioliis epitritis et epogdois et limmate hiantia intervalla supplesse, ideo doctissime Tullius in verbis suis 21 ostendit Platonici dogmatis profunditatem. quid hic, 10 inquam, quis est qui complet aures meas tantus et tam dulcis sonus? hic est, inquit, ille qui intervallis disjunctus imparibus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, impulsu et motu ipsorum orbium efficitur. vides ut intervalla comme- 22 morat, et haec inter se imparia esse testatur, nec diffitetur 15 rata ratione distincta, quia secundum Timaeum Platonis imparium inter se intervalla numerorum ratis ad se numeris, hemioliis scilicet epitritis et epogdois hemitoniisque distincta sunt, quibus omnis canora ratio continetur. hinc animadvertitur quia haec verba Ciceronis numquam 23 20 profecto ad intellectum paterent, nisi hemioliorum epitritorum et epogdoorum ratione praemissa, quibus intervalla distincta sunt, et nisi Platonicis numeris quibus mundi anima est contexta patefactis, et ratione praemissa cur ex numeris musicam creantibus anima intexta 25 sit. haec enim omnia et causam mundani motus osten- 24 dunt, quem solus animae praestat impulsus, et necessitatem musicae concinentiae, quam motui a se facto inserit anima innatam sibi ab origine.

Hinc Plato in Re publica sua cum de sphaerarum 8 so caelestium volubilitate tractaret, singulas ait Sirenas singulis orbibus insidere significans sphaerarum motu cantum numinibus exhiberi, nam Siren dea canens Graeco

29 617 B, C

[SEPDBC] 4 suae om. B'  $\parallel$  5 ait] aut E', om. P'  $\parallel$  7 hemiolius E'B  $\parallel$  16 numeriis P  $\parallel$  19 hinc enim animadvertitur P  $\parallel$  21.22 intervalla numerorum distincta P'  $\parallel$  23 mundi om. B', post anima add. b  $\parallel$  contexta est B  $\parallel$  31 ordibus P

intellectu valet. theologi quoque novem Musas octo sphaerarum musicos cantus et unam maximam concinentiam 2 quae confit ex omnibus esse voluerunt. unde Hesiodus in Theogonia sua octavam Musam Uraniam vocat, quia post septem vagas, quae subiectae sunt, octava stellifera s sphaera superposita proprio nomine caelum vocatur; et ut ostenderet nonam esse et maximam quam conficit sonorum concors universitas, adiecit

Καλλιόπη θ' ή δή προφερεστάτη έστιν άπασέων,

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam Musam vocari, nam Καλλιόπη optimae vocis Graeca interpretatio est: et ut ipsam esse quae confit ex omnibus pressius indicaret, adsignavit illi universitatis vocabulum η δη προφερεστάτη έστιν άπασέων. nam et Apollinem ideo Μουσηγέτην vocant quasi ducem et principem orbium is ceterorum, ut ipse Cicero refert: dux et princeps et moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio.

- 4 Musas esse mundi cantum etiam Etrusci sciunt, qui eas Camenas quasi canenas a canendo dixerunt. ideo canere caelum etiam theologi comprobantes sonos musicos sacri-20 ficiis adhibuerunt, qui apud alios lyra vel cithara, apud non nullos tibiis aliisve musicis instrumentis fieri sole-
- 5 bant. in ipsis quoque hymnis deorum per stropham et antistropham metra canoris versibus adhibebantur ut per stropham rectus orbis stelliferi motus, per antistro- 25 pham diversus vagarum regressus praedicaretur, ex quibus duobus motibus primus in natura hymnus dicandus

# 16 Som. 4, 2

[SEPDBC] 8 sonorum DC, sororum SE quod et Zeunius legere volebat, sornorum P, soror B: inter sonorum et sororum lector volim diiudicet || 9 Καλλιόπη] ΚΑΛΑΥΌΝ C | δ' ή δή] Ο Ε | ΠΡΟΦΕ-ΡΕΤΤΑΤΗ P, ΠΡΟΗΡΗСΤΑΤΗ B | CTIN B | ΑΠΙΕΌΝ corr. ΑΠΑCΕΌΝ Ε, ΑΠΑCΘΌΝ D, ΑΠΑCΘΏΦΝ lepidissimus noster C|| 11 kalliope D, ΚΛΛΛΙΟΠΕ B, calaion C || 14 ΠΡΟΦΕСΤΑΤΝ corr. ΠΡΟΦΕΡΕCΤΑΤΝ P, ΠΡΟΦΗСΤΑΤΝ D, ΠΡΟΗΡΗ-СΤΑΤΗ B | CTIN B | ΑΠΑCΕΌΝ Ε, ΑΠΑCΘΌΝ D || 15 ΜΟΥ-СΗΓΗΤΗΝ S, ΜΟΥCΗΓΗΘΗΝ ex nescioqua correctura E, recte P, AMOY D, ΜΟΥCΕΌΗΤΗΝ B, NAN. ΝΟΥCΗ. ΓΗΤΗΝ C || 18 etrusci Se, et rustici E'PdB, rustici D', eutrustici C

deo sumpsit exordium. mortuos quoque ad sepulturam prosequi oportere cum cantu, plurimarum gentium vel regionum instituta sanxerunt persuasione hac, qua post corpus animae ad originem dulcedinis musicae, id est ad s caelum, redire credantur, nam ideo in hac vita omnis anima musicis sonis capitur, ut non soli qui sunt habitu cultiores, verum universae quoque barbarae nationes cantus, quibus vel ad ardorem virtutis animentur vel ad mollitiem voluptatis resolvantur, exerceant; quia in cor-10 pus defert memoriam musicae cuius in caelo fuit conscia et ita delenimentis canticis occupatur ut nullum sit tam immite, tam asperum pectus quod non oblectamentorum talium teneatur affectu. hinc aestimo et Orphei vel Amphionis fabulam, quorum alter animalia ratione carentia, 15 alter saxa quoque trahere cantibus ferebantur, sumpsisse principium, quia primi forte gentes vel sine rationis cultu barbaras, vel saxi instar nullo affectu molles, ad sensum voluptatis canendo traxerunt, ita denique omnis habitus animae cantibus gubernatur, ut et ad bellum progressui 20 et item receptui canatur, cantu et excitante et rursus sedante virtutem.

dat somnos adimitque, ...

nec non curas et immittit et retrahit, iram suggerit, clementiam suadet, corporum quoque morbis medetur, nam 25 hinc est quod aegris remedia praestantes praecinere dicuntur. et quid mirum si inter homines musicae tanta 10 dominatio est, cum aves quoque, ut lusciniae, ut cycni aliaeve id genus, cantum veluti quadam disciplina artis exerceant, non nullae vero vel aves vel terrenae seu aquastiles beluae, invitante cantu in retia sponte decurrant, et pastoralis fistula pastum progressis quietem imperet

5ss. cf. Plat. Resp. 401 D; Plot. 1. 3, 1 || 22 Verg. Aen. 4. 244

[SEPDBC] 3 religionum S'E'D' | post om. B' || 6 solum PD || 8 ad om. P' || 9.10 in corpus defert] corpus defert anima D, anima defert corpus B || 13 vel] et D || 14 fabula B || 15 quoque saxa B || 17 moles P || 18 habitus om. B' || 19 cantum P' || 24 suam det P' || medetur om. C || 29 vel primum om. B' || 31 pastum progressum S, ad pactum progressum P, ad pastum progressis d

11 gregibus? nec mirum. inesse enim mundanae animae causas musicae quibus est intexta praediximus, ipsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam ministrat:

hinc hominum pecudumque genus vitaeque volantum et quae marmoreo fert monstra sub aequore pontus.

iure igitur musica capitur omne quod vivit, quia caelestis anima, qua animatur universitas, originem sumpsit ex 12 musica, haec dum ad sphaeralem motum mundi corpus impellit, sonum efficit qui intervallis est disiunctus imparibus sed tamen pro rata parte ratione distinctis, sicut 10 a principio ipsa contexta est. sed haec intervalla, quae in anima quippe incorporea sola aestimantur ratione. non sensu, quaerendum est utrum et in ipso mundi corpore 13 dimensio librata servaverit. et Archimedes quidem stadiorum numerum deprehendisse se credidit quibus a 15 terrae superficie luna distaret et a luna Mercurius, a Mercurio Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Iuppiter, Saturnus a Iove; sed et a Saturni orbe usque ad ipsum stelliferum caelum omne spatium se ratione mensum pu-14 tavit, quae tamen Archimedis dimensio a Platonicis repu- 20 diata est, quasi dupla et tripla intervalla non servans; et statuerunt hoc esse credendum, ut quantum est a terra usque ad lunam, duplum sit a terra usque ad solem, quantumque est a terra usque ad solem, triplum sit a terra usque ad Venerem, quantumque est a terra usque ad 25 Venerem, quater tantum sit a terra usque ad Mercurii stellam, quantumque est ad Mercurium a terra, novies tantum sit a terra usque ad Martem, et quantum a terra usque ad Martem est, octies tantum sit a terra usque ad Iovem, quantumque est a terra usque ad Iovem, sep- so ties et vicies tantum sit a terra usque ad Saturni orbem.

<sup>4</sup> Verg. Aen. 6. 728

<sup>[</sup>SEPDBC] 1 enim om. DB  $\parallel$  6 capitur om. B'  $\parallel$  9 distinctus P'D, distinctis C  $\parallel$  12 aestimatur B  $\parallel$  13 corpore mundi B  $\parallel$  15 sed deprehendisse DB  $\parallel$  18 sed et] sed EBC, et D  $\parallel$  20 emensum B  $\parallel$  22 a terra - 25 quantumque est om. E', supplet E<sup>m</sup>  $\parallel$  23 sit duplum B  $\parallel$  25 a terra om. P'D'  $\parallel$  31 vigies B

hanc Platonicorum persuasionem Porphyrius libris inseruit quibus Timaei obscuritatibus non nihil lucis infudit,
aitque eos credere ad imaginem contextionis animae
haec esse in corpore mundi intervalla, quae epitritis,
b hemioliis, epogdois, hemitoniisque complentur et limmate, et ita provenire concentum cuius ratio in substantia animae contexta mundano quoque corpori, quod
ab anima movetur, inserta est. unde ex omni parte docta 16
et perfecta est Ciceronis adsertio, qui intervallis imparibus
sed tamen pro rata parte ratione distinctis caelestem sonum
dicit esse disjunctum.

Nunc locus admonet ut de gravitate et acumine sono- 4 rum diversitates quas adserit revolvamus. et natura tert ut extrema ex altera parte graviter, ex altera autem acute 15 sonent. quam ob causam summus ille caeli stellifer cursus, cuius conversio est concitatior, acute excitato movetur sono. gravissimo autem hic lunaris atque infimus. diximus num- 2 quam sonum fieri nisi aere percusso, ut autem sonus ipse aut acutior aut gravior proferatur, ictus efficit qui dum 20 ingens et celer incidit acutum sonum praestat, si tardior lentiorve, graviorem. indicio est virga quae dum auras 3 percutit, si impulsu cito feriat, sonum acuit; si lentiore, in gravius frangit auditum. in fidibus quoque idem videmus, quae si tractu artiore tenduntur, acute sonant, gravius 25 laxiores, ergo et superiores orbes dum pro amplitudine 4 sua impetu grandiore volvuntur, dumque spiritu ut in origine sua fortiore tenduntur, propter ipsam ut ait concitatiorem conversionem acute excitato moventur sono, gravissimo autem hic lunaris atque infimus, quoniam spiritu ut in so extremitate languescente iam volvitur, et propter angustias, quibus paenultimus orbis artatur, impetu lenior econ-

14 Som. 5, 1

[SEPDBC] 1 plani\*\*corum P (duae litt. erasae), platonicorum C || 3 contextiones P', contexionis C || 5 hemiolis S'E'P, hemiolio ut vid. B' || 6 ratione P' || 7 animam P' || 13 evolvamus D | natura om. B' || 19 efficitur B || 21 graviorem] gravior est B || 22 ferit P | lentiore E, lenior est B, leniore cett. || 24 tractatu B | altiore BC || 25 lasiores corr. lassiores P, si laxiore D || 27 concitationem P' || 30 angustas B || 31 aptatur B'

5 vertitur. nec secus probamus in tibiis, de quarum foraminibus vicinis inflantis ori sonus acutus emittitur, de longinquis autem et termino proximis gravior: item acutior per patentiora foramina, gravior per angusta. et utriusque causae ratio una, quia spiritus ubi incipit for- s tior est; defectior ubi desinit, et quia maiorem impetum per maius foramen impellit, contra autem in angustis con-6 tingit et eminus positis, ergo orbis altissimus et ut in immensum patens et ut spiritu eo fortiore quo origini suae vicinior est incitatus, sonorum de se acumen emittit, vox 10 ultimi et pro spatii brevitate et pro longinquitate iam fran-7 gitur. hinc quoque apertius adprobatur spiritum quanto ab origine sua deorsum recedit, tanto circa impulsum fieri leniorem, ut circa terram, quae ultima sphaerarum est, tam concretus, tam densus habeatur ut causa sit 15 terrae in una sede semper haerendi, nec in quamlibet partem permittatur moveri obsessa undique circumfusi spiritus densitate, in sphaera autem ultimum locum esse qui 8 medius est, antecedentibus iam probatum est. ergo universi mundani corporis sphaerae novem sunt. prima illa 20 stellifera, quae proprio nomine caelum dicitur et ἀπλανής apud Graecos vocatur, arcens et continens ceteras. haec ab oriente semper volvitur in occasum: subjectae septem quas vagas dicimus ab occidente in orientem feruntur, 9 nona, terra sine motu. octo sunt igitur quae moventur, 25 sed septem soni sunt qui concinentiam de volubilitate conficiunt, propterea quia Mercurialis et Venerius orbis, pari ambitu comitati solem, viae eius tamquam satellites obsequentur, et ideo a non nullis astronomiae studentibus eandem vim sortiti existimantur, unde ait, illi autem so octo cursus in quibus eadem vis est duorum, septem efficiunt distinctos intervallis sonos, qui numerus rerum omnium

30 Som. 5, 2

[SEPDBC] 3 proximus P', longiore positis D  $\parallel$  4 et omnes mei, est vulg.  $\parallel$  6 defectio B  $\parallel$  9 fortiore] fortior est B  $\parallel$  12 quanto — 13 tanto om. P'  $\parallel$  16 una] ima BC  $\parallel$  21 aplanes libri  $\parallel$  25 nona] nam DC  $\parallel$  post terra add. quae C  $\parallel$  post motu add. est DC  $\parallel$  29 ideo ante nullis B  $\parallel$  30 sortiri B

tere nodus est. septenarium autem numerum rerum om- 10 nium nodum esse plene, cum de numeris superius loqueremur, expressimus; ad inluminandam ut aestimo obscuritatem verborum Ciceronis de musica tractatus succinctus s a nobis qua licuit brevitate sufficiet, nam netas et hypatas 11 aliarumque fidium vocabula percurrere et tonorum vel limmatum minuta subtilia, et quid in sonis pro littera, quid pro syllaba, quid pro integro nomine accipiatur adserere ostentantis est, non docentis, nec enim quia fecit in 12 10 hoc loco Cicero musicae mentionem, occasione hac eundum est per universos tractatus qui possunt esse de musica, quos quantum mea fert opinio terminum habere non aestimo, sed illa sunt persequenda quibus verba quae explananda receperis possint liquere, quia in re naturaliter 15 obscura qui in exponendo plura quam necesse est superfundit addit tenebris, non adimit densitatem, unde finem 13 de hac tractatus parte faciemus, adiecto uno quod scitu dignum putamus, quia cum sint melodiae musicae tria genera, enarmonium, diatonum et chromaticum, primum 20 quidem propter nimiam sui difficultatem ab usu recessit. tertium vero est infame mollitie; unde medium id est diatonum mundanae musicae doctrina Platonis adscribitur. nec hoc inter praetereunda ponemus, quod musicam per- 14 petua caeli volubilitate nascentem ideo clare non senti-25 mus auditu, quia maior sonus est quam ut humanarum aurium recipiatur angustiis. nam si Nili Catadupa ab auribus incolarum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum si nostrum sonus excedit auditum, quem mundanae molis impulsus emittit? nec enim de nihilo est quod 15 30 ait, qui complet aures meas tantus et tam dulcis sonus: sed voluit intellegi quod si eius qui caelestibus meruit interesse secretis completae aures sunt soni magnitudine, superest ut ceterorum hominum sensus mundanae concinentiae non capiat auditum.

23 ss. cf. Porph. De vita Pythag. 30

[SEPDBC] 7 subidia P  $\parallel$  12 mea] ea P'  $\parallel$  13 explicanda B  $\parallel$  16 tenebras EPDBC et sic vulgo edunt  $\parallel$  22 doctrinae B'  $\parallel$  23 quod] hoc quod B  $\parallel$  25 ut om. P'  $\parallel$  26 catadupla B

Sed iam tractatum ad sequentia conferamus. vides habitari in terra raris et angustis locis, et in ipsis quasi maculis ubi habitatur vastas solitudines interiectas, eosque qui incolant terram non modo interruptos ita esse ut nihil inter insos ab aliis ad alios manare possit, sed partim obliquos, partim s transversos, partim etiam adversos stare vobis: a quibus 2 expectare gloriam certe nullam potestis. cernis autem eandem terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam cinaulis, e quibus duos maxime inter se diversos et caeli verticibus ipsis ex utraque parte subnixos obriquisse pruina vides. 10 3 medium autem illum et maximum solis ardore torreri, duo sunt habitabiles, quorum australis ille, in quo qui insistunt adversa vobis urgent vestigia, nihil ad vestrum genus; hic autem alter subjectus aquiloni quem incolitis, cerne quam tenui vos parte contingat, omnis enim terra quae colitur a 15 vobis, angusta verticibus, lateribus latior, parva quaedam est insula, circumfusa illo mari quod Atlanticum, quod magnum, quem Oceanum appellatis in terris, qui tamen 4 tanto nomine quam sit parvus vides, postquam caelum quo omnia continentur, et subjectarum sphaerarum ordinem on motumque ac de motu sonum caelestis musicae modos et numeros explicantem et aerem subditum lunae Tullianus sermo, per necessaria et praesenti operi apta ductus, ad terram usque descripsit, ipsius iam terrae descriptionem 5 verborum parcus, rerum fecundus absolvit. et enim ma- 25 culas habitationum ac de ipsis habitatoribus alios interruptos adversosque, obliquos etiam et transversos alios nominando terrenae sphaerae globositatem tantum non 6 coloribus pinxit. illud quoque non sine perfectione doctrinae est, quod cum aliis nos non patitur errare qui terram a semel cingi oceano crediderunt. nam si dixisset, omnis terra parva quaedam est insula circumfusa illo mari, unum

1 Som. 6, 1

[SEPDBC] 1 consequentia BC' || 2 et in ipsis — 18 in terris] nihil nisi usque B || 3 incolunt ED || 5 manere S'E'P || 7 potes s, poteris dC || 9 cingulis vulgo emendant, circulis libri || 13 nostrum PC || 17 athlanticum EDC, ad lanticum P | quod oceanum EDC || 19 caelum om. B || 30 non om. C | patimur P

oceani ambitum dedisset intellegi; sed adiciendo, quae colitur a vobis, veram eius divisionem, de qua paulo post disseremus, nosse cupientibus intellegendam reliquit, de quinque autem cingulis ne quaeso aestimes duo-5 rum Romanae facundiae parentum Maronis et Tullii dissentire doctrinam, cum hic ipsis cingulis terram redimitam dicat, ille isdem quas Graeco nomine zonas vocat adserat caelum teneri. utrumque enim incorruptam veramque nec alteri contrariam rettulisse rationem proce-10 dente disputatione constabit, sed ut omnia quae hoc loco explananda recepimus liquere possint, habendus est primum sermo de cingulis, quia situ eorum ante oculos locato, cetera erunt intellectui proniora, prius autem qualiter terram coronent, deinde quem ad modum caelum 15 veneant explicandum est. terra nona et ultima sphaera est. hanc dividit horizon, id est finalis circulus de quo ante rettulimus: ergo medietas cuius partem nos incolimus sub eo caelo est quod fuerit super terram, et reliqua medietas sub illo quod, dum volvitur, ad ea loca quae ad nos 20 videntur inferiora descendit, in medio enim locata ex omni sui parte caelum suspicit. huius igitur ad caelum bre- 10 vitas, cui punctum est, ad nos vero immensa globositas, distinguitur locis inter se vicissim pressis nimietate vel frigoris vel caloris, geminam nacta inter diversa tempe-25 riem. nam et septentrionalis et australis extremitas per- 11 petua obriguerunt pruina, et hi velut duo sunt cinguli quibus terra redimitur, sed ambitu breves quasi extrema cingentes. horum uterque habitationis impatiens est quia torpor ille glacialis nec animali nec frugi vitam ministrat, 30 illo enim aere corpus alitur quo herba nutritur. medius 12 cingulus et ideo maximus aeterno adflatu continui caloris ustus spatium, quod et lato et ambitu prolixius occupavit, nimietate fervoris facit inhabitabile victuris, inter extre-

15ss. cf. Plin. n. h. 2, 172; M. Cap. 602s.

[SEPDBC] 5 fecundiae P  $\parallel$  8 post asserat add. vocat P'  $\parallel$  13 erunt om. B', post intellectui add. b  $\parallel$  14 conorent corr. cororent P, coronant C  $\parallel$  19 ad nos] a nobis non B  $\parallel$  21 sua parte P, parte sui BC  $\parallel$  suscipit EP' C  $\parallel$  25 et australis om. S'  $\parallel$  26 hi om. P'

mos vero et medium duo maiores ultimis, medio minores, ex utriusque vicinitatis intemperie temperantur, in hisque 13 tantum vitales auras natura dedit incolis carpere, et quia animo facilius inlabitur concepta ratio descriptione quam sermone, esto orbis terrae cui adscripta sunt ABCD, et 5 circa A adscribantur N et L, circa B autem M et K. et circa C G et I, et circa D E et F, et ducantur rectae lineae a signis ad signa quae dicimus, id est a G in I, ab M in N, 14 a K in L, ab E in F. spatia igitur duo adversa sibi, id est unum a C usque ad lineam quae in I ducta est, alterum 10 a D usque ad lineam quae in F ducta est, intellegantur pruina obriguisse perpetua — est enim superior septentrionalis, inferior australis extremitas — medium vero ab N usque in L zona sit torrida; restat ut cingulus ab I usque ad N de subiecto calore et superiore frigore tem- 15 peretur, rursus ut zona quae est inter L et F accipiat de 15 superiecto calore et subdito rigore temperiem. nec excogitatas a nobis lineas quas duximus aestimetur; circi sunt enim, de quibus supra rettulimus, septentrionalis et australis et tropici duo, nam aequinoctialem hoc loco quo de 20 terra loquimur non oportet adscribi, qui opportuniore loco 16 rursus addetur. licet igitur sint hae duae mortalibus aegris munere concessae divum quas diximus temperatas, non tamen ambae zonae hominibus nostri generis indultae sunt, sed sola superior quae est ab I usque ad N incolitur 25 ab omni quale scire possumus hominum genere, Romani 17 Graecive sint vel barbari cuiusque nationis, illa vero ab L usque ad F sola ratione intellegitur, quod propter similem temperiem similiter incolatur, sed a quibus neque licuit umquam nobis nec licebit agnoscere: interiecta enim tor- 30 rida utrique hominum generi commercium ad se denegat 18 commeandi. denique de quattuor habitationis nostrae

22 Verg. Georg. 1, 237

[SEPDBC] 4 ratio ex descriptione B  $\parallel$  4.5 descriptione quam sermone] quam descriptione sermone S'P, quam sermone descriptio EC  $\parallel$  9 in alterum om. B  $\parallel$  10 unum om. B  $\parallel$  11 ducta bis scripta in B  $\parallel$  14 N om. P'  $\parallel$  18 diximus BC  $\parallel$  19 septentrionis B  $\parallel$  20 duo tropici B  $\parallel$  21 loquitur B  $\parallel$  23 divum nunere concessae D, munere divum concessae B  $\parallel$  25 superiore P  $\parallel$  30 cognoscere P

cardinibus oriens occidens et septentrio suis vocabulis nuncupantur, quia ab ipsis exordiis suis sciuntur a nobis; nam etsi septentrionalis extremitas inhabitabilis est, non multo tamen est a nobis remota, quarto vero nostrae 19 5 habitationis cardini causa haec alterum nomen dedit, ut meridies non australis vocaretur, quia et ille est proprie australis qui de altera extremitate procedens adversus septentrionali est, et hunc meridiem iure vocitari facit locus de quo incipit nobis; nam quia sentiri incipit a 10 medio terrae in qua est usus diei, ideo tamquam quidam medidies una mutata littera meridies nuncupatus est. sciendum est autem quod ventus qui per hunc ad nos 20 cardinem pervenit, id est auster, ita in origine sua gelidus est ut apud nos commendabilis est blando rigore septen-15 trio, sed quia per flammam torridae zonae ad nos commeat, admixtus igni calescit et qui incipit frigidus, calidus pervenit. neque enim vel ratio vel natura pateretur 21 ut ex duobus aequo pressis rigore cardinibus dissimili tactu flatus emitterentur. nec dubium est nostrum quoque 20 septentrionem ad illos qui australi adiacent propter eandem rationem calidum pervenire, et austrum corporibus eorum genuino aurae suae rigore blandiri. eadem ratio 22 nos non permittit ambigere, quin per illam quoque superficiem terrae, quae ad nos habetur inferior, integer zo-25 narum ambitus quae hic temperatae sunt eodem ductu temperatus habeatur, atque ideo illic quoque eaedem duae zonae a se distantes similiter incolantur, aut dicat 23 quisquis huic fidei obviare mavult, quid sit quod ab hac eum definitione deterreat. nam si nobis vivendi facultas 30 est in hac terrarum parte quam colimus, quia calcantes humum caelum suspicimus super verticem, quia sol nobis et oritur et occidit, quia circumfuso fruimur aere cuius spiramus haustu, cur non et illic aliquos vivere credamus, ubi eadem semper in promptu sunt? nam qui ibi dicuntur 24

<sup>[</sup>SEPDBC] 2 ipsis] sis B | suis om. B || 8 septentrionalis P' || 11 littera mutata B || 13 cardine P || 16 calescit] calens B || 18 tractu B || 28 quisque P'BC

morari eandem credendi sunt spirare auram, quia eadem est in eiusdem zonalis ambitus continuatione temperies: idem sol illis et obire dicetur nostro ortu et orietur cum nobis occidet: calcabunt aeque ut nos humum, et super 25 verticem semper caelum videbunt, nec metus erit ne de 5 terra in caelum decidant, cum nihil umquam possit ruere sursum. si enim nobis, quod adserere genus ioci est, iusum habetur ubi est terra et susum ubi caelum, illis quoque susum erit quod de inferiore suspicient, nec aliquando in 26 superna casuri sunt. adfirmaverim quoque et apud illos 10 minus rerum peritos hoc aestimare de nobis, nec credere posse nos in quo sumus loco degere, sed opinari, siquis sub pedibus eorum temptaret stare, casurum, numquam tamen apud nos quisquam timuit ne caderet in caelum, ergo nec apud illos quisquam in superiora casurus est, 15 sicut omnia nutu suo pondera in terram ferri superius re-27 lata docuerunt, postremo quis ambigat in sphaera terrae ea quae inferiora dicuntur superioribus suis esse contraria, ut est oriens occidenti? nam in utraque parte par diametros habetur. cum ergo et orientem et occidentem simi- 20 liter constet habitari, quid est quod fidem huius quoque 28 diversae sibi habitationis excludat? haec omnia non otiosus lector in tam paucis verbis Ciceronis inveniet. nam cum dicit terram cingulis suis redimitam atque circumdatam, ostendit per omne terrae corpus eandem tempera- 25 torum cingulorum continuatam esse tempèriem; et cum ait in terra maculas habitationum videri, non eas dicit quae in parte nostrae habitationis non nullis desertis locis 29 interpositis incoluntur. non enim adiceret in ipsis maculis vastas solitudines interiectas si ipsas solitudines diceret, 30 inter quas certae partes macularum instar haberentur, sed quia maculas dicit has quattuor quas in duobus terrae hemisphaeriis binas esse ratio monstravit, bene adiecit 30 interiectas solitudines, nam sicut pars quae habitatur a

[SEPDBC] 6 decidunt B'  $\parallel$  7 iusum] visum BC  $\parallel$  8 usum E', sursum B  $\parallel$  9 suspiciunt D'B  $\parallel$  18 inferiore P'  $\parallel$  19 est om. P'  $\parallel$  22 excludatur B  $\parallel$  25 terrae om. B'  $\parallel$  31 macularum partes B

### COMM. 2, 5, 24-35

nobis multa solitudinum interiectione distinguitur, credendum est in illis quoque tribus aliis habitationibus similes esse inter deserta et culta distinctiones, sed et quattuor 31 habitationum incolas et relatione situs et ipsa quoque s standi qualitate depinxit. primum enim ait alios praeter nos ita incolere terram ut a se interrupti nullam commeandi ad se habeant facultatem, et verba ipsa declarant non eum de uno hominum genere loqui in hac superficie a nobis solius torridae interiectione diviso. sic enim magis 10 diceret, ita interruptos ut nihil ab illis ad vos manare possit. sed dicendo, ita interruptos ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios manare possit, qualiter inter se illa hominum genera sint divisa significat. quod autem vere ad nostram par- 32 tem referretur, adiecit dicendo de illis qui et a nobis et a 15 se in vicem divisi sunt, partim obliquos, partim transversos, partim etiam adversos stare nobis. interruptio ergo non unius generis a nobis sed omnium generum a se divisorum refertur, quae ita distinguenda est. hi quos separat a 33 nobis perusta, quos Graeci ἀντοίχους vocant, similiter 20 ab illis qui inferiorem zonae suae incolunt partem, interiecta australi gelida separantur; rursus illos ab antoecis suis, id est per nostri cinguli inferiora viventibus, interiectio ardentis sequestrat, et illi a nobis septentrionalis extremitatis rigore removentur, et quia non est una om- 34 25 nium adfinis continuatio, sed interiectae sunt solitudines ex calore vel frigore mutuum negantibus commeatum, has terrae partes quae a quattuor hominum generibus incoluntur maculas habitationum vocavit. quem ad modum 35 autem ceteri omnes vestigia sua figere ad nostra credan-

[SEPDBC] 3 culta] occulta B || 4 incolas habitationum B || 6 meandi EC, om. P || 7 facultatem] facultatem meandi P, viam D, potestatem C || 8 genere hominum B || 9 divisi E', divisio B || 10 ita om. P | manere S'E'B || 12 illos pC | manere E' || 14 referetur E' C, refreretur P', referretur B || 18 hi] his P' || 19 dvretux oulgo edunt, antoecos SEP, ANOIKOC D, antoecos BC || 21 illo B | anticis D, antoicis B, anteocis C || 22 id est om. B | nostri circuli PD, cinguli nostri B || 27 generalibus P' || 29 ceteris B' || ad nostra om. B

tur, ipse distinxit, et australes quidem aperte pronuntiavit adversos stare nobis dicendo, quorum australis ille, in quo qui insistunt adversa vobis urgent vestigia, et ideo adversi nobis sunt quia in parte sphaerae quae contra 36 nos est morantur. restat inquirere quos transversos et s quos obliquos nobis stare memoraverit, sed nec de ipsis potest esse dubitatio quin transversos nobis stare dixerit inferiorem zonae nostrae partem tenentes, obliquos vero eos qui australis cinguli devexa sortiti sunt.

Superest ut de terrae ipsius spatiis, quanta habita- 10 tioni cesserint, quanta sint inculta referamus, id est quae sit singulorum dimensio cingulorum, quod ut facile dinoscas, redeundum tibi est ad orbis terrae descriptionem quam paulo ante subiecimus, ut per adscriptarum litte-2 rarum notas ratio dimensionum lucidius explicetur. om- 15 nis terrae orbis, id est circulus qui universum ambitum claudit, cui adscripta sunt ABCD, ab his qui eum ratione 3 dimensi sunt in sexaginta divisus est partes, habet autem totus ipse ambitus stadiorum ducenta quinquaginta duo milia, ergo singulae sexagesimae extenduntur stadiis 20 quaternis milibus ducenis, et sine dubio medietas eius. quae est a D per orientem, id est per A usque ad C, habet triginta sexagesimas et stadiorum milia centum viginti sex; quarta vero pars quae est ab A usque ad C, incipiens a medio perustae, habet sexagesimas quindecim et 25 stadiorum milia sexaginta et tria. huius quartae partis mensura relata, constabit totius ambitus plena dimensio. 4 ab A igitur usque ad N, quod est medietas perustae, habet sexagesimas quattuor, quae faciunt stadiorum milia sedecim cum octingentorum adiectione; ergo omnis perusta 30 sexagesimarum octo est, et tenet stadiorum milia tri-5 ginta tria et sexcenta insuper. latitudo autem cinguli nostri qui temperatus est, id est ab N usque ad I, habet sexagesimas quinque, quae faciunt stadiorum milia viginti

<sup>[</sup>SEPDBC] 6 quos om. B' || 11 cesserit PD'C || 21 ducentis e, quod et in S ut v. l. additum est, ducentenis pB, CC C || 24 est om. P || 29 faciunt om. B' || 34 triginta B'

unum; et spatium frigidae ab I usque ad C habet sexagesimas sex, quae tenent stadiorum viginti quinque milia ducenta. ex hac quarta parte orbis terrarum, cuius 6 mensuram evidenter expressimus, alterius quartae partis 5 magnitudinem ab A usque ad D pari dimensionum distinctione cognosces. cum ergo quantum teneat sphaerae superficies quae ad nos est in omni sua medietate cognoveris, de mensura quoque inferioris medietatis, id est a D per B usque ad C, similiter instrueris, modo enim 7 10 quia orbem terrae in plano pinximus, in plano autem medium exprimere non possumus sphaeralem tumorem, mutuati sumus altitudinis intellectum a circulo qui magis horizon quam meridianus videtur, ceterum volo hoc mente percipias, ita nos hanc protulisse mensuram, tamquam a 15 D per A usque ad C pars terrae superior sit cuius partem nos incolimus, et a D per B usque ad C pars terrae habeatur inferior.

Hoc quoque tractatu proprium sortito finem, nunc 7 illud quod probandum promisimus adseramus, hos cin-20 gulos et bene Maronem caelo et bene terrae adsignasse Ciceronem, et utrumque non discrepantia sed consona eademque dixisse. natura enim caeli hanc in diversis 2 terrae partibus temperiem nimietatemque distinxit, et qualitas vel frigoris vel caloris, quae cuilibet aetheris parti 25 semel inhaesit, eadem inficit partem terrae quam despicit ambiendo, et quia has diversitates quae certis finibus ter- 3 minantur cingulos in caelo vocaverunt, necesse est totidem cingulos etiam hic intellegi sicut in brevissimo speculo cum facies monstratur ingens, tenent in angusto 30 membra vel liniamenta ordinem quem sua in vero digesserat amplitudo. sed hic quoque adserendi quod dicitur minuemus laborem oculis subiciendo picturam, esto enim 4 caeli sphaera ABCD, et intra se claudat sphaeram terrae,

<sup>[</sup>SEPDBC] 3 ex hac igitur quarta B  $\parallel$  5 mensionum P  $\parallel$  8 id est om. B  $\parallel$  9 ad om. B'  $\parallel$  13 habetur B  $\parallel$  hac BC  $\parallel$  15 superior — 16 terrae om. P  $\parallel$  21 Ciceronem assignasse B  $\parallel$  29 monstrantur ingeris ni fallor E', ingens monstratur B  $\parallel$  30 sua post digesserat collocat B  $\parallel$  digesseram P

cui adscripta sunt SXTV, et ducatur in caeli sphaera circulus septentrionalis ab I usque in O. tropicus aestivus a G in P et aequinoctialis a B in A et tropicus hiemalis ab F in Q et australis ab E in R; sed et zodiacus ducatur ab F in P: rursus in sphaera terrae ducantur idem limites 5 cingulorum quos supra descripsimus in N in M in L in K. 5 his depictis sine difficultate constabit singulas terrae partes a singulis caeli partibus super verticem suum positis qualitatem circa nimietatem vel temperiem mutuari. nam quod est susum a D usque ad R, hoc despicit terrae 10 ab S usque ad K: et quod est in caelo ab R usque ad Q. hoc inficit terrae a K usque ad L: et quod in caelo est a Q usque in P, tale facit in terra ab L usque ad M: qualeque est desuper a P usque ad O, tale in terra ab M usque ad N: et quale illic ab O usque ad C, tale hic est ab N 15 6 usque ad T. sunt autem in aethere extremitates ambae, id est a D usque ad R et a C usque ad O aeterno rigore densetae, ideo in terra idem est ab S usque ad K et a T usque ad N. rursus in caelo a Q usque ad P nimio calore fervet, ideo in terra quoque ab L usque ad M idem fervor 20 est, item sunt in caelo temperies ab O usque ad P et a Q in R. ideo hic quoque sunt temperatae ab N in M et ab L in K. aequinoctialis enim circulus, qui ab A usque ad B 7 ductus est, mediam secat perustam, et ipsum autem scisse Ciceronem quod terreni cinguli caelestibus inficiantur. ex 25 verbis eius ostenditur. ait enim, e quibus duos maxime inter se diversos et caeli verticibus insis ex utraque parte subnixos obriguisse pruina vides. ecce testatur finale frigus 8 esse de caelo. idem quoque de fervore medio dicit, medium autem illum et maximum solis ardore torreri, cum ergo ma- 30 nifeste et rigorem de caeli verticibus et fervorem de sole in terrae cingulos venire signaverit, ostendit prius in 9 caelo hos eosdem cingulos constitisse, nunc quoniam constitit easdem in caelo et in terra zonas esse vel cingulos —

26 Som. 6. 2

[SEPDBC] 6 in N om. B || 9 mutari B || 10 terram DB et sic vulgo edunt || 11 ad primum om. B || 12 terram DB et vulgo || quod est in caelo est B || 13 in primum om. B | fecit B || 26 duo EB

## COMM. 2. 7. 4-13

haec enim unius rei duo sunt nomina - iam dicendum est quae causa in aethere hanc diversitatem qualitatis efficiat. perusta duobus tropicis clauditur, id est a G in P 10 aestivo et ab F in Q hiemali, ab F autem in P zodiacum <sup>5</sup> describendo perduximus, ergo signum P tropicus ille Cancer habeatur et signum F Capricornus, constat autem solem neque sursum ultra Cancrum neque ultra Capricornum deorsum meare, sed cum ad tropicorum confinia pervenerit, mox reverti, unde et solstitia vocantur, et quia 11 10 aestivus tropicus temperatae nostrae terminus est, ideo cum sol ad ipsum finem venerit, facit nobis aestivos calores de vicino urens sensu maiore subjecta, illo denique tempore australi generi reverti hiemem non potest ambigi, quia tunc ab illis sol omni viae suae spatio recedit. 15 rursus cum ad F signum id est ad Capricornum venerit. facit nobis hiemem recessu suo et illis vicinitate reducit aestatem, hic notandum est de tribus tantum cardinibus 12 in quamcumque aedem ingredi solem, de quarto numquam. nam et ab ortu et ab occasu fenestra solem recipit 20 quippe quem orientem obeuntemque prospectet, recipit et a meridie, quia omne iter solis in nostro meridie est, ut instruit visum antelata descriptio, numquam vero solem fenestra septentrionis admittit, quia numquam a P signo ad O sol accedit, sed a P semper retrocedendo 25 numquam fines poli septentrionalis attingit, et ideo numquam per hunc cardinem radius solis infunditur, eiusdem 13 rei probationem umbra quoque cuiuslibet corporis sufficiet adstruere, nam et in occasum cadit oriente sole, et in ortum cum fit occiduus; medio autem die quia sol meriso diem tenet, in septentrionem umbra depellitur, in austrum vero circa nostram habitationem impossibile est umbram cuiuslibet corporis cadere, quia semper in adversam soli partem umbra iactatur, adversus autem austro apud nos

[SEPDBC] 3 tropocis B  $\parallel$  12 sensu *libri*, aestu *Eyes. sane probabiliter*  $\parallel$  13 potest tam ambigi S  $\parallel$  17 carminibus B'  $\parallel$  18 solam P'  $\parallel$  22 ut om. P'  $\parallel$  23 fenestram B'  $\mid$  numnumquam B  $\parallel$  24 ad] usque ad D, us ad B  $\parallel$  25 nusquam B'  $\parallel$  29 sit P  $\mid$  occidens B'

sol esse non poterit, cum numquam fines septentrionales 14 attingat, sane quoniam pars illa perustae quae temperatae vicina est admittit habitantes, illic, id est trans tropicum. quaecumque habitantur spatia umbram mittunt in austrum eo tempore quo sol Cancrum tenez. tunc enim fit 5 eis sol septentrionalis cum tropicum tenet, quod ab illis 15 ad septentrionem recedit. civitas autem Syene, quae provinciae Thebaidos post superiorum montium deserta principium est, sub ipso aestivo tropico constituta est, et eo die quo sol certam partem ingreditur Cancri hora diei 10 sexta, quoniam sol tunc super ipsum invenitur verticem civitatis, nulla illic potest in terram de quolibet corpore umbra iactari sed nec stilus hemisphaerii monstrantis horas, quem gnomona vocant, tunc de se potest umbram 16 creare, et hoc est quod Lucanus dicere voluit, nec tamen 15 plene ut habetur absolvit. dicendo enim,

atque umbras numquam flectente Syene,

rem quidem attigit, sed turbavit verum. non enim numquam flectit sed uno tempore, quod cum sua ratione rettu-17 limus, his relatis constat solem numquam egredi fines per- 20 ustae, quia de tropico in tropicum zodiacus obliquatus est. manifesta est igitur causa cur haec zona flammis sit semper obnoxia, quippe quam sol totius aetheriae flam-18 mae et fons et administrator numquam relinquat. ergo ambae partes ultimae, id est septentrionalis et australis, 25 ad quas numquam calor solis accedit, necessario perpetua premuntur pruina; duas vero ut diximus temperat hinc 19 atque illine vicinia caloris et frigoris. denique in hac ipsa zona quam incolimus, quae tota dicitur temperata, partes tamen quae perusto cingulo vicinae sunt, ceteris calidiores so sunt, ut est Aethiopia, Arabia, Aegyptus et Libva, in quibus calor ita circumfusi aeris corpus extenuat, ut aut numquam aut raro cogatur in nubes, et ideo nullus paene

17 2, 587

[SEPDBC] 6 eis] ei E'PD  $\parallel$  9 est om. B  $\parallel$  12 corporis B  $\parallel$  14 gnomonem E'  $\parallel$  22 manifestum B'  $\parallel$  26 accendit ni fallor P'  $\parallel$  28 illine] illic P', hinc DC  $\parallel$  vicina P'  $\parallel$  30 calidioris P'

apud illos usus est imbrium. rursus quae ad frigidae fines 20 pressius accedunt, ut est palus Maeotis, ut regiones quas praeterfluunt Tanais et Hister omniaque super Scythiam loca, quorum incolas vetustas Hyperboreos vocavit, quasi 5 originem boreae introrsum recedendo transissent, adeo aeterna paene premuntur pruina ut non facile explicetur quanta sit illic frigidae nimietatis iniuria. loca vero quae 21 in medio temperata sunt, quoniam ab utraque nimietate longum recedunt, veram tenent salutaremque temperiem.

Locus nos admonet ut — quoniam diximus rem quae 8 a nullo possit refelli, utrumque tropicum circum zodiaco terminos facere, nec umquam solem alterutrum tropicum excedere posse vel sursum vel deorsum meando, trans zodiacum vero circum id est trans ustam quae tropicis 15 clauditur ex utraque parte incipere temperatas — quaeramus quid sit quod ait Vergilius, quem nullius umquam disciplinae error involvit.

duae mortalibus aegris munere concessae divum, et via secta per ambas obliquus qua se signorum verteret ordo.

videtur enim dicere his versibus zodiacum per temperatas 2 ductum, et solis cursum per ipsas fieri; quod nec opinari fas est, quia neutrum tropicum cursus solis excedit. num igitur illud attendit quod diximus, et intra tropicum in 25 ea perustae parte quae vicina est temperatae habitatores esse? nam Syene sub ipso tropico est, Meroe autem tribus 3 milibus octingentis stadiis in perustam a Syene introrsum recedit, et ab illa usque ad terram cinnamomi feracem sunt stadia octingenta, et per haec omnia spatia perustae, 30 licet rari, tamen vita fruuntur habitantes, ultra vero iam inaccessum est propter nimium solis ardorem. cum ergo 4 tantum spatii ex perusta vitam ministret, et sine dubio circa viciniam alterius temperatae, id est antoecorum,

18 Georg. 1. 237ss.

[SEPDBC] 1 finem B  $\parallel$  7 frigida P  $\parallel$  12 nec] ne P'  $\parallel$  21 his verbis B  $\parallel$  22 cursus P  $\parallel$  29 stadiorum B  $\mid$  octoginta BC  $\parallel$  33 vicinam P  $\mid$  antoechorum E, anticorum D, anteocorum B, anticorum C

tantundem spatii habere perustae fines pari mansuetudine non negetur - paria enim in utraque parte sunt omnia - ideo credendum est per poeticam tubam, quae omnia semper in maius extollit, dixisse viam solis sectam per temperatas, quoniam ex utraque parte fines perustae a in eo sunt similes temperatis, quod se patiuntur habitari? 5 an forte poetica licentia particulam pro simili paene particula posuit et pro sub ambas dicere maluit per ambas? nam re vera ductus zodiaci sub ambas temperatas ultro citroque pervenit, non tamen per ambas; scimus autem 10 et Homerum ipsum et in omnibus imitatorem eius Maro-6 nem saepe tales mutasse particulas, an, quod mihi vero propius videtur, per ambas pro inter ambas voluit intellegi? zodiacus enim inter ambas temperatas volvitur, non per ambas, familiariter autem per pro inter ponere solet, sicut 15 alibi quoque.

circum perque duas in morem fluminis Arctos.

- 7 neque enim Anguis sidereus Arctos secat, sed dum et amplectitur et intervenit, circum eas et inter eas volvitur, non per eas. ergo potest constare nobis intellectus si *per ambas* 20 pro *inter ambas* more ipsius poetae dictum existimemus.
- 8 nobis aliud ad defensionem ultra haec quae diximus non occurrit. verum quoniam in medio posuimus quos fines numquam via solis excedat, manifestum est autem omnibus quid Maro dixerit, quem constat erroris ignarum, erit 25 ingenii singulorum invenire quid possit amplius pro absolvenda hac quaestione conferri.
- 9 His quoque ut arbitror non otiosa inspectione tractatis, nunc de Oceano quod promisimus adstruamus, non uno sed gemino eius ambitu terrae corpus omne circumflui, so cuius verus et primus meatus est qui ab indocto hominum genere nescitur. is enim quem solum Oceanum plures opinantur, de sinibus ab illo originali refusis secundum ex 2 necessitate ambitum fecit. ceterum prior eius corona per

<sup>17</sup> Verg. Georg. 1, 245

<sup>[</sup>SEPDBC] 21 aestimemus B  $\parallel$  24 excedit B  $\mid$  est om. B  $\parallel$  27 confiteri PBC  $\parallel$  30 ambitu eius BC  $\parallel$  32 is] his P  $\mid$  oceanum om. B'

zonam terrae calidam meat, superiora terrarum et inferiora cingens, flexum circi aequinoctialis imitata. ab oriente vero duos sinus refundit, unum ad extremitatem septentrionis, ad australis alterum, rursusque ab occis dente duo pariter enascuntur sinus, qui usque ad ambas quas supra diximus extremitates refusi occurrunt ab oriente demissis, et dum vi summa et impetu immaniore mis- 3 centur in vicemque se feriunt, ex ipsa aquarum collisione nascitur illa famosa Oceani accessio pariter et recessio, et 10 ubicumque in nostro mari contingit idem vel in angustis fretis vel in planis forte littoribus, ex ipsis Oceani sinibus quos Oceanum nunc vocamus eveniunt, quia nostrum mare ex illis influit. ceterum verior (ut ita dicam) eius 4 alveus tenet zonam perustam, et tam ipse, qui aequinoc-15 tialem, quam sinus ex eo nati, qui horizontem circulum ambitu suae flexionis imitantur, omnem terram quadrifidam dividunt et singulas ut supra diximus habitationis insulas faciunt, nam inter nos et australes homines means 5 ille per calidam totamque cingens et rursus utriusque re-20 gionis extrema sinibus suis ambiens, binas in superiore atque inferiore terrae superficie insulas facit, unde Tullius a hoc intellegi volens non dixit, omnis terra parva quaedam est insula, sed, omnis terra quae colitur a vobis parva quaedam est insula: quia et singulae de quattuor habitationi-25 bus parvae quaedam efficientur insulae. Oceano bis eas ut diximus ambiente, omnia haec ante oculos locare pot- 7 est descriptio substituta, ex qua et nostri maris originem, quae totius una est, et Rubri atque Indici ortum videbis, Caspiumque mare unde oriatur invenies: licet non ignoso rem esse non nullos qui ei de Oceano ingressum negent. nec dubium est in illam quoque australis generis temperatam mare de Oceano similiter influere, sed describi hoc nostra attestatione non debuit, cuius situs nobis incogni-

22 Som. 6, 3

[SEPDBC] 9 oceani om. B  $\parallel$  11 sinibus C, finibus cett.  $\parallel$  16 quadrifida B  $\parallel$  17 habitationes sEP  $\parallel$  20 finibus B  $\parallel$  21 unde et tullius B  $\parallel$  22 voluit B  $\parallel$  23 sed omnis — 24 insula om. B  $\parallel$  31 est dubium B

8 tus perseverat, quod autem nostram habitabilem dixit angustam verticibus, lateribus latiorem, in eadem descriptione poterimus advertere, nam quanto longior est tropicus circus septentrionali circo, tanto zona verticibus quam lateribus angustior est, quia summitas eius in artum 5 extremi cinguli brevitate contrahitur. deductio autem laterum cum longitudine tropici ab utraque parte distenditur, denique veteres omnem habitabilem nostram ex-9 tentae chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra, in qua et Oceanus est, ad quemvis caelestem circu- 10 lum quasi centron puncti obtinet locum, necessario de Oceano adiecit qui tamen tanto nomine quam sit varvus vides, nam licet apud nos Atlanticum mare, licet magnum vocetur, de caelo tamen despicientibus non potest magnum videri, cum ad caelum terra signum sit, quod dividi 15 10 non possit in partes, ideo autem terrae brevitas tam diligenter adscritur, ut parvi pendendum ambitum famae vir fortis intellegat, quae in tam parvo magna esse non poterit.

Quod doctrinae propositum non minus in sequentibus 20 apparebit: quin etiam si cupiat proles futurorum hominum deinceps laudes unius cuiusque nostrum acceptas a patribus posteris prodere, tamen propter eluviones exustionesque terrarum, quas accidere tempore certo necesse est, non modo non aeternam sed ne diuturnam quidem gloriam ad-25 sequi possumus. virtutis fructum sapiens in conscientia ponit, minus perfectus in gloria, unde Scipio, perfectionem cupiens infundere nepoti, auctor est ut contentus
 conscientiae praemio gloriam non requirat. in qua appetenda quoniam duo sunt maxime quae praeoptari possint, 30 ut et quam latissime vagetur et quam diutissime perseveret, postquam superius de habitationis nostrae angu-

13 ef. Plin. n. h. 3, 74 | 21 Som. 7, 1

[SEPDBC] 4 circulus P | septentrionalis P'  $\parallel$  9 esse — 10 quem (vis) et 11 obtinet — 12 oceano et 13 apud nos at periere in E, lacero ibi folio | atlanticum S, ]lanticum E, allanticum P, athlanticum DBC  $\parallel$  15 sit terra signum vulgo edunt, nescio quare  $\parallel$  16 possit in partes om. P  $\parallel$  22 deinceps] deinde B | acceptos P  $\parallel$  24 certo tempore B

stiis disserendo totius terrae, quae ad caelum puncti locum obtinet, minimam quandam docuit a nostri generis hominibus particulam possideri, nullius vero gloriam vel in illam totam partem potuisse diffundi, si quidem 5 Gangen transnare vel transcendere Caucasum Romani nominis fama non valuit, spem quam de propaganda late gloria ante oculos ponendo nostri orbis angustias amputavit, vult et diuturnitatis auferre, ut plene animo nepotis contemptum gloriae compos dissuasor insinuet, et ait 4 10 nec in hac ipsa parte, in quam sapientis et fortis viri nomen serpere potest, aeternitatem nominis posse durare, cum modo exustione, modo eluvione terrarum diuturnitati rerum intercedat occasus, quod quale sit disseremus, 5 in hac enim parte tractatus illa quaestio latenter absol-15 vitur, quae multorum cogitationes de ambigenda mundi aeternitate sollicitat, nam quis facile mundum semper 6 fuisse consentiat, cum et ipsa historiarum fides multarum rerum cultum emendationemque vel ipsam inventionem recentem esse fateatur, cumque rudes primum ho-20 mines et incuria silvestri non multum a ferarum asperitate dissimiles meminerit vel fabuletur antiquitas, tradatque nec hunc eis quo nunc utimur victum fuisse, sed glande prius et bacis altos, sero sperasse de sulcis alimoniam, cumque ita exordium rerum et ipsius humanae na-25 tionis opinemur, ut aurea primum saecula fuisse credamus, et inde natura per metalla viliora degenerans ferro saecula postrema foedaverit? ac ne totum videamur de fa-7 bulis mutuari, quis non hinc aestimet mundum quandoque coepisse et nec longam retro eius aetatem, cum abhinc 30 ultra duo retro annorum milia de excellenti rerum gestarum memoria ne Graeca quidem extet historia? nam supra Ninum, a quo Semiramis secundum quosdam creditur procreata, nihil praeclarum in libros relatum est. si enim ab initio, immo ante initium fuit mundus, ut 8

16ss. cf. Augustin. civ. 12, 10

[SEPDBC] 1 disserendo om. P  $\parallel$  9 contentum EP, coceptum C  $\parallel$  12 diurnitati E, diuturnitate vulgo  $\parallel$  28 mutari P  $\parallel$  31 ne] nec PD  $\parallel$  32 samiramis B

philosophi volunt, cur per innumerabilium seriem saeculorum non fuerat cultus quo nunc utimur inventus, non litterarum usus, quo solo memoriae fulcitur aeternitas? cur denique multarum rerum experientia ad aliquas gentes recenti aetate pervenit, ut ecce Galli vitem vel cultum s oleae Roma iam adolescente didicerunt, aliae vero gentes adhuc multa nesciunt quae nobis inventa placuerunt? 9 haec omnia videntur aeternitati rerum repugnare, dum opinari nos faciunt certo mundi principio paulatim singula quaeque coepisse, sed mundum quidem fuisse sem- 10 per philosophia auctor est, conditore quidem deo, sed non ex tempore; si quidem tempus ante mundum esse non potuit cum nihil aliud tempora nisi cursus solis efficiat: res vero humanae ex parte maxima saepe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur vel eluvione vicissim 15 10 vel exustione redeunte, cuius vicissitudinis causa vel necessitas talis est. ignem aetherium physici tradiderunt umore nutriri, adserentes ideo sub zona caeli perusta, quam via solis id est zodiacus occupavit, Oceanum, sicut supra descripsimus, a natura locatum, ut omnis latitudo, 20 qua sol cum quinque vagis et luna ultro citroque discur-11 runt, habeat subjecti umoris alimoniam, et hoc esse volunt quod Homerus, divinarum omnium inventionum fons et origo, sub poetici nube figmenti verum sapientibus intellegi dedit. Iovem cum dis ceteris, id est cum stel- 95 lis, profectum in Oceanum, Aethiopibus eum ad epulas invitantibus, per quam imaginem fabulosam Homerum significasse volunt hauriri de umore nutrimenta sideribus. qui ob hoc Aethiopas reges epularum caelestium dixit quoniam circa Oceani oram non nisi Aethiopes habitant, 80 quos vicinia solis usque ad speciem nigri coloris exurit. 12 cum ergo calor nutriatur umore, haec vicissitudo contingit, ut modo calor, modo umor exuberet. evenit enim ut ignis, usque ad maximum enutritus augmentum.

12ss. cf. Plot. 3. 7, 10 med.; Plat. Tim. 38 C

[SEPDBC] 1 innumerabilem B  $\parallel$  6 vero om. B'  $\parallel$  21 qua Ianus, quam SEBC, per quam PD  $\parallel$  31 exuerit B  $\parallel$  32 contigit P

haustum vincat umorem ac sic aeris mutata temperies licentiam praestet incendio, et terra penitus flagrantia immissi ignis uratur, sed mox impetu caloris absumpto paulatim vires revertuntur umori, cum magna pars ignis s incendiis erogata minus iam de renascente umore consumat. ac rursus longo temporum tractu ita crescens 13 umor altius vincit ut terris infundatur eluvio, rursusque calor post hoc vires resumit, et ita fit ut manente mundo inter exsuperantis caloris umorisque vices terrarum cultus 10 cum hominum genere saepe intercidat et reducta temperie rursus movetur. numquam tamen seu eluvio seu exustio om- 14 nes terras aut omne hominum genus vel omnino operit vel penitus exurit. Aegypto certe ut Plato in Timaeo fatetur numquam nimietas umoris nocuit vel caloris, unde et 15 infinita annorum milia in solis Aegyptiorum monumentis librisque releguntur. certae igitur terrarum partes inter- 15 necioni superstites seminarium instaurando generi humano fiunt, atque ita contingit ut non rudi mundo rudes homines et cultus inscii, cuius memoriam intercepit interi-20 tus, terris oberrent et asperitatem paulatim vagae feritatis exuti conciliabula et coetus natura instituente patiantur, sitque primum inter eos mali nescia et adhuc astutiae inexperta simplicitas, quae nomen auri primis saeculis praestat. inde quo magis ad cultum rerum atque artium 16 25 usus promovet, tanto facilius in animos serpit aemulatio, quae primum bene incipiens in invidiam latenter evadit. et ex hac iam nascitur quicquid genus hominum post sequentibus saeculis experitur. haec est ergo quae rebus humanis pereundi atque iterum revertendi incolumi mundo vicissitudo variatur.

Praesertim cum apud eos ipsos, a quibus audiri nomen 11 nostrum potest, nemo unius anni memoriam consequi possit. homines enim populariter annum tantum modo solis, id

13 p. 23 D || 31 Som. 7, 2

[SEPDBC] 1 temperie B  $\parallel$  3 assumpto B  $\parallel$  6 ita] itaque B  $\parallel$  9 exuberantis  $vulgo\ perperam$  | coloris P  $\parallel$  18 contigit PD  $\parallel$  20 terris om. P' | asperitate BD  $\parallel$  22 fitque E'P  $\parallel$  31 a om. EBC  $\parallel$  33 homines - p. 128, 10 habeto]  $nihil\ nisi$  usque  $ignavus\ noster$  B

est unius astri, reditu metiuntur; re ipsa autem, cum ad idem unde semel profecta sunt cuncta astra redierint, eandemque totius caeli descriptionem longis intervallis rettulerint, tum ille vere vertens annus appellari potest, in quo vix dicere 3 audeo quam multa hominum saecula teneantur, namque ut 5 olim deficere sol hominibus extinguique visus est cum Romuli animus haec ipsa in templa penetravit, quandoque ab eadem parte sol eodemque tempore iterum defecerit, tum signis omnibus ad idem principium stellisque revocatis expletum annum habeto; cuius quidem anni nondum vicesimam par- 10 4 tem scito esse conversam. idem agere perseverat, instans dissuasioni gloriae desiderandae, quam cum locis artam nec in ipsis angustiis aeternam supra docuisset, nunc non solum perpetuitatis expertem, sed nec ad unius integri anni metas posse propagari docet, cuius adsertionis 15 5 quae sit ratio dicemus. annus non is solus est quem nunc communis omnium usus appellat, sed singulorum seu luminum seu stellarum, emenso omni caeli circuitu, a a certo loco in eundem locum reditus annus suus est. sic mensis lunae annus est, intra quem caeli ambitum lustrat. 20 nam et a luna mensis dicitur, quia Graeco nomine luna μήνη vocatur. Vergilius denique ad discretionem lunaris anni qui brevis est, annum qui cursu solis efficitur significare volens ait.

interea magnum sol circumvolvitur annum,

25

7 annum magnum vocans solis comparatione lunaris. nam cursus quidem Veneris atque Mercurii paene par soli est, Martis vero annus fere biennium tenet—tanto enim tempore caelum circumit— Iovis autem stella duodecim et Saturni triginta annos in eadem circumitione consumit. so 8 haec de luminibus ac vagis ut saepe relata iam nota sunt. annus vero qui mundanus vocatur, qui vere vertens est, quia conversione plenae universitatis efficitur, largissimis saeculis explicatur, cuius ratio talis est. stellae omnes

19ss. cf. Isid. Etym. 5. 33 || 25 Aen. 3. 284

[SEPDBC] 4 annis P  $\parallel$  13 emensio P'B  $\parallel$  21 quia] qua B'  $\parallel$  22 mene *libri*  $\parallel$  23 brevitas B'  $\parallel$  27 par paene B

et sidera quae infixa caelo videntur, quorum proprium motum numquam visus humanus sentire vel deprehendere potest, moventur tamen, et praeter caeli volubilitatem, qua semper trahuntur, suo quoque accessu tam 5 sero promovent, ut nullius hominum vita tam longa sit quae observatione continua factam de loco permutationem, in quo eas primum viderat, deprehendat. mundani ergo anni finis est cum stellae omnes omniaque 10 sidera quae ἀπλανής habet a certo loco ad eundem locum 10 ita remeaverint, ut ne una quidem caeli stella in alio loco sit quam in quo fuit cum omnes aliae ex eo loco motae sunt ad quem reversae anno suo finem dederunt, ita ut lumina quoque cum erraticis quinque in isdem locis et partibus sint in quibus incipiente mundano anno fuerunt. 15 hoc autem, ut physici volunt, post annorum quindecim 11 milia peracta contingit. ergo sicut annus lunae mensis est et annus solis duodecim menses, et aliarum stellarum hi sunt anni quos supra rettulimus, ita mundanum annum quindecim milia annorum quales nunc computamus effi-20 ciunt. ille ergo vere annus vertens vocandus est, quem 12 non solis id est unius astri reditu metimur, sed quem stellarum omnium, quae in quocumque caelo sunt, ad eundem locum reditus sub eadem caeli totius descriptione concludit, unde et mundanus dicitur quia mundus pro-25 prie caelum vocatur, igitur sicut annum solis non solum 13 a kalendis Ianuariis usque ad easdem vocamus, sed et a sequente post kalendas die usque ad eundem diem et a quocumque cuiuslibet mensis die usque in diem eundem reditus annus vocatur, ita huius mundani anni initium sibi so quisque facit quodcumque decreverit, ut ecce nunc Cicero a defectu solis qui sub Romuli fine contigit mundani anni principium sibi ipse constituit. et licet iam saepissime 14 postea defectus solis evenerit, non dicitur tamen mundanum annum repetita defectio solis implesse, sed tunc

<sup>[</sup>SEPDBC] 5 promoventur DB  $\parallel$  8 mudani S, munda P'  $\parallel$  9 aplanes *libri*  $\parallel$  12 sint B  $\parallel$  16 contigit P  $\parallel$  21 astra P', austri B  $\parallel$  22 quae om. P

implebitur cum sol deficiens in isdem locis et partibus et ipse erit et omnes caeli stellas omniaque sidera rursus inveniet, in quibus fuerant cum sub Romuli fine deficeret. 15 igitur a discessu Romuli post annorum quindecim milia, sicut adserunt physici, sol denuo ita deficiet ut in eodem 5 signo eademque parte sit, ad idem principium in quo sub Romulo fuerat stellis quoque omnibus signisque revoca-16 tis, peracti autem fuerant cum Scipio in Africa militaret a discessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. anno enim ab urbe condita sexcentesimo septimo hic 10 Scipio deleta Carthagine triumphavit, ex quo numero annis remotis triginta duobus regni Romuli et duobus qui inter somnium et consummatum bellum fuerunt, quingenti septuaginta tres a discessu Romuli ad somnium 17 usque remanebunt, ergo rationabiliter vereque signavit 15 necdum mundani anni vicesimam partem esse conversam. nam vicesimae parti quot anni supersint a fine Romuli ad Africanam militiam Scipionis, quos diximus annos fuisse quingentos septuaginta tres, quisquis in digitos mittit inveniet.

12 Tu vero enitere et sic habeto, non esse te mortalem sed corpus hoc; nec enim tu is es quem forma ista declarat, sed mens cuiusque is est quisque, non ea figura quae digito demonstrari potest. deum te igitur scito esse, si quidem est deus qui viget, qui sentit, qui meminit, qui providet, qui tam regit 25 et moderatur et movet id corpus cui praepositus est, quam hunc mundum ille princeps deus, et ut ille mundum quadam parte mortalem ipse deus aeternus, sic fragile 2 corpus animus sempiternus movet. bene et sapienter Tullianus hic Scipio circa institutionem nepotis ordinem recte docentis implevit. nam ut breviter a principio omnem operis continentiam revolvamus, primum tempus ei mortis et imminentes propinquorum praedixit insidias, ut totum de hac vita sperare dedisceret, quam

21 Som. 8, 2

[SEPDBC] 7 omnibusque signis B  $\parallel$  16 nedum B'  $\parallel$  19 malim mittet  $\parallel$  22 nec enim - 28 parte] nihil nisi usque B  $\parallel$  28 aeterne E', mortalis P'

non diuturnam comperisset, dein ne metu praedictae mortis frangeretur, ostendit sapienti et bono civi in immortalitatem migrandum, cumque eum ultro spesista traxisset ad moriendi desiderium, succedit Pauli patris oppor-5 tuna dissuasio, accensam filii festinationem ab appetitu spontaneae mortis excludens, plene igitur in animo som- 3 niantis utrimque plantata sperandi expectandique temperie altius iam circa erigendum nepotis animum Africanus ingreditur, nec prius eum terram patitur intueri 10 quam caeli ac siderum naturam motum ac modulamen agnoscat, et haec omnia sciat praemio cessura virtutum. ac postquam mens firmata Scipionis alacritate tantae pro- 4 missionis erigitur, tum demum gloria quae apud indoctos magnum virtutis praemium creditur, contemni iubetur, 15 dum ostenditur ex terrarum brevitate vel casibus arta locis, angusta temporibus. Africanus igitur, paene exutus 5 hominem et defaecata mente iam naturae suae capax, hic apertius admonetur ut esse se deum noverit. et haec sit praesentis operis consummatio ut animam non solum im-20 mortalem, sed deum esse clarescat, ille ergo, qui fuerat 6 iam post corpus in divinitatem receptus, dicturus viro adhuc in hac vita posito, deum te scito esse, non prius tantam praerogativam committit homini, quam qui sit ipse discernat. ne aestimetur hoc quoque divinum dici 25 quod mortale in nobis et caducum est. et quia Tullio mos 7 est profundam rerum scientiam sub brevitate tegere verborum, nunc quoque miro compendio tantum includit arcanum quod Plotinus, magis quam quisquam verborum parcus, libro integro disseruit, cuius inscriptio est, 30 quid animal, quid homo, in hoc ergo libro Plotinus quaerit 8 cuius sint in nobis voluptates, maerores, metusque ac desideria et animositas vel dolores, postremo cogitationes et intellectus, utrum merae animae an vero animae utentis

30ss. cf. Enn. 1. 1, 1 et 10

[SEPDBC] 2 civi in] et vi corr. civi ad E | post immortalitatem add. morte E'D || 16 post locis add. vel P || 18 sit] fit SEB || 21 post om. B' | receptum B || 22 non — 24 discernat om. P || 29 descriptio S'EPD || 31 motusque P

corpore; et post multa quae sub copiosa rerum densitate disseruit, quae nunc nobis ob hoc solum praetereunda sunt. ne usque ad fastidii necessitatem volumen extendant, hoc 9 postremo pronuntiat, animal esse corpus animatum. sed nec hoc neglectum vel non quaesitum relinquit, quo animae beneficio, quave via societatis animetur. has ergo omnes quas praediximus passiones adsignat animali, verum autem hominem ipsam animam esse testatur, ergo qui videtur, non ipse verus homo est; sed verus ille est a quo 10 regitur quod videtur, sic cum morte animalis discesserit 10 animatio, cadit corpus regente viduatum, et hoc est quod videtur in homine mortale, anima autem, qui verus homo est, ab omni condicione mortalitatis aliena est, adeo ut in imitationem dei mundum regentis regat et ipsa corpus. 11 dum a se animatur, ideo physici mundum magnum homi- 15 nem et hominem brevem mundum esse dixerunt, per similitudines igitur ceterarum praerogativarum, quibus deum anima videtur imitari, animam deum et prisci philosopho-12 rum et Tullius dixit. quod autem ait mundum quadam parte mortalem, ad communem opinionem respicit, qua 20 mori aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimatum vel ignis extinctus vel siccatus umor; haec enim 13 omnino interisse creduntur, sed constat secundum verae rationis adsertionem, quam et ipse non nescit nec Vergilius ignorat, dicendo 25

## nec morti esse locum —

constat, inquam, nihil intra vivum mundum perire, sed eorum quae interire videntur solam mutari speciem, et illud in originem suam atque in ipsa elementa remeare, 14 quod tale quale fuit esse desierit. denique et Plotinus alio 30 in loco, cum de corporum absumptione dissereret et hoc dissolvi posse pronuntiaret quicquid effluit, obiecit sibi: cur ergo elementa, quorum fluxus in aperto est, non simi-

- 4 Plot. 1. 1, 10  $\parallel$  5.6 ib. 1. 1, 4  $\parallel$  15 cf. Arist. 252 b 24ss.; Galen. De usu part. 3, 10  $\parallel$  18 cf. Plat. Phaed. 80 A  $\parallel$  26 Georg. 4. 226  $\parallel$  30 2. 1. 1
- [SEPDBC] 1 multis P'  $\parallel$  4 esse animal P  $\parallel$  5 nec] ne BC  $\parallel$  9 est ille B, ipse est D  $\parallel$  21 videtur B  $\parallel$  27 intra mundum vivum C non absurde  $\mid$  mundum om. B'  $\parallel$  31 assumptione PDBC

liter aliquando solvuntur? et breviter tantae obiectioni valideque respondit, ideo elementa, licet fluant, numquam tamen solvi, quia non foras effluunt. a ceteris enim 15 corporibus quod effluit recedit, elementorum fluxus num5 quam ab ipsis recedit elementis, ergo in hoc mundo pars nulla mortalis secundum verae rationis adserta. sed quod 16 ait eum quadam parte mortalem, ad communem ut diximus opinionem paululum inclinare se voluit, in fine autem validissimum immortalitatis animae argumentum ponit 10 quia ipsa corpori praestat agitatum.

Quod quale sit ex ipsis verbis Ciceronis quae sequentur 18 invenies: nam quod semper movetur, aeternum est, quod autem motum adtert alicui auodaue ipsum agitatur aliunde. quando finem habet motus, vivendi finem habeat necesse est. 15 solum igitur quod se ipsum movet, quia numquam deseritur a se, numquam ne moveri quidem desinit, quin etiam ceteris quae moventur hic tons, hoc principium est movendi. prin- 2 cipii autem nulla est origo. nam e principio oriuntur omnia. ipsum autem nulla ex re alia nasci potest, nec enim esset id 20 principium quod gigneretur aliunde, quod si numquam ori- 3 tur, ne occidit quidem umquam. nam principium extinctum nec ipsum ab alio renascetur, nec ex se aliud creabit, si quidem necesse est a principio oriri omnia, ita fit ut motus 4 principium ex eo sit quod ipsum a se movetur, id autem nec 25 nasci potest nec mori, vel concidat omne caelum omnisque natura consistat necesse est, nec vim ullam nanciscatur, qua a primo impulsa moveatur, cum pateat igitur aeternum 5 id esse quod ipsum se moveat, quis est qui hanc naturam animis esse tributam neget? inanimum est enim omne quod 30 pulsu agitatur externo; quod autem est animal, id motu cietur interiore et suo, nam haec est propria natura animi

3ss. cf. Plot. 2. 1, 3 init. | 12 Som. 8, 3

[SEPDBC] 12.13 quod autem — p. 134, I atque vis] nihil praeter sempiternum illud suum usque B  $\parallel$  20 numquam] non sePDC  $\parallel$  21 ne] nec libri | quidem om. C  $\parallel$  22 renascetur vulgo edunt, nascitur C, nascetur cett.  $\parallel$  26 consistat s' ED, et consistat sC, consistat et P  $\parallel$  27 qua] quam S' E', vel quod add. s  $\mid$  impulsu sEP De  $\mid$  igitur — 28 moveat om. E'  $\parallel$  30 animal vulgo edunt, anima libri  $\parallel$  31 citetur P'  $\mid$  et om. P'

atque vis. quae si est una ex omnibus quae se ipsa moveat, 6 neque nata certe est et aeterna est. omnis hic locus de Phaedro Platonis ad verbum a Cicerone translatus est, in quo validissimis argumentis animae immortalitas adseritur, et haec est argumentorum summa, esse animam mortis 5 7 inmunem quoniam ex se movetur, sciendum est autem quod duobus modis immortalitas intellegitur, aut enim ideo est immortale quid, quia per se non est capax mortis. aut quia procuratione alterius a morte defenditur, ex his prior modus ad animae, secundus ad mundi immortali- 10 tatem refertur. illa enim suapte natura a condicione mortis aliena est, mundus vero animae beneficio in hac vitae per-8 petuitate retinetur. rursus semper moveri dupliciter accipitur. hoc enim dicitur et de eo quod ex quo est semper movetur, et de eo quod semper et est et movetur; et se- 15 cundus modus est quo animam dicimus semper moveri. 9 his praemissis iam quibus syllogismis de immortalitate animae diversi sectatores Platonis ratiocinati sint oportet aperiri. sunt enim qui per gradus syllogismorum ad unum finem probationis evadunt, certam sibi propositio- 20 nem sequentis ex antecedentis conclusione facientes. 10 apud quos hic prior est: anima ex se movetur, quicquid autem ex se movetur semper movetur, igitur anima semper movetur. secundus ita, qui nascitur ex prioris fine: anima semper movetur, quod autem semper movetur immor- 25 tale est, igitur anima immortalis est, et ita in duobus syllogismis duae res probantur, id est et semper moveri animam, ut in priore, et esse immortalem ut colligitur de se-11 cundo, alii vero usque ad tertium gradum ita argumentando procedunt: anima ex se movetur, quod autem ex se so movetur principium motus est, igitur anima principium motus est. rursus ex hac conclusione nascitur propositio: anima principium motus est, quod autem principium motus est natum non est, igitur anima nata non est, tertio loco:

2 p. 245 C  $\parallel$  11ss. cf. Plot. 2. 1, 4 med.  $\parallel$  18 cf. Doxogr. Gr. p. 568, 10-11

[SEPDBC] 2 phaedro D'C, faedro S'E', faedrone sePB, phaedrone d  $\parallel$  5 summa argumentorum B  $\parallel$  18 sunt sE  $\parallel$  19 aperire B  $\parallel$  30 procedunt om. P'  $\parallel$  32 propositione P'  $\parallel$  34 tertio loco — p. 135, 1 est om. E'

anima nata non est, quod autem natum non est, immortale est; igitur anima immortalis est. alii vero omnem ratio- 12 cinationem suam in unius syllogismi compendium redegerunt: anima ex se movetur; quod ex se movetur principium 5 motus est; quod principium motus est natum non est; quod natum non est immortale est; igitur anima immortalis est.

Sed harum omnium ratiocinationum apud eum potest 14 postrema conclusio de animae immortalitate constare, qui primam propositionem, id est ex se moveri animam, 10 non refellit: hac enim in fide non recepta, debilia fiunt omnia quae sequuntur, sed huic Stoicorum quidem acce- 2 dit adsensio, Aristoteles vero adeo non adquiescit, ut animam non solum ex se non moveri, sed ne moveri quidem penitus conetur adserere. ita enim callidis argumentationi-15 bus adstruit nihil ex se moveri, ut et si aliquid hoc facere concedat, animam tamen hoc non esse confirmet. si enim 3 anima, inquit, principium motus est, doceo non posse principium motus moveri. et ita divisionem suae artis ingreditur, ut primum doceat in rerum natura esse aliquid immo-20 bile, deinde hoc esse animam temptet ostendere. necesse 4 est, inquit, aut omnia quae sunt, immobilia esse, aut omnia moveri, aut aliqua ex his moveri, aliqua non moveri, item si damus, ait, et motum et quietem, necesse est aut alia semper moveri et alia numquam moveri, aut omnia simul nunc 25 quiescere, nunc moveri. de his, inquit, quid magis verum sit requiramus, non esse omnia immobilia aspectus ipse testi- 5 monio est, quia sunt quorum motum videmus. rursus non moveri omnia visus docet, quo immota cognoscimus, sed nec omnia dicere possumus modo motum pati, modo esse sine 30 motu, quia sunt quorum perpetuum motum videmus, ut de caelestibus nulla dubitatio est. restat igitur: ait, ut sicut aliqua semper moventur, ita sit aliquid semper immobile.

11 cf. Doxogr. Gr. p. 588, 11; 571, 17 || 12ss. cf. Phys. 8, 3, 253a 24-35 et b 5-7 || 30 cf. De caelo 1, 9 278b 17; 2, 10 291a 35 etc.

[SEPDBC] 1 autem  $om.S'DPB \parallel 4$  quod ex se movetur  $om.E' \parallel 5$  post quod add. autem  $DB \parallel 6$  natum non] non natum  $B \mid$  est immortalis  $B \parallel 7$  ratiocinationem  $B \parallel 10$  fiunt] sunt  $B \parallel 22$  post moveri add. aut  $S^{m} \parallel 27$  videmus] non videmus  $B \parallel 32$  moventur — semper  $om.P' \mid$  immobile om.B

6 ex his ut collectum sit esse aliquid immobile, nullus obviat vel refellit, nam et vera divisio est et sectae Platonicae non repugnat, neque enim siquid est immobile, sequitur ut hoc sit anima, nec qui dicit animam ex se moveri, iam moveri universa confirmat, sed modum adstruit 5 quo anima movetur; si quid vero est aliud immobile. nihil ad hoc quod de anima adstruitur pertinebit, quod et 7 ipse Aristoteles videns, postquam docuit esse aliquid immobile, hoc esse animam vult docere, et incipit adserere nihil esse quod ex se moveri possit, sed omnia quae mo- 10 ventur ab alio moveri, quod si vere probasset, nihil ad patrocinium Platonicae sectae relinqueretur, quem ad modum enim credi posset ex se moveri animam si constaret nihil esse quod ex se possit moveri? in hac autem Aristotelica argumentatione huius modi divisionis ordo 15 8 contexitur. ex omnibus quae moventur, inquit, alia per se moventur, alia ex accidenti, et ex accidenti, inquit, moventur quae cum ipsa non moveantur, in eo tamen sunt quod movetur, ut in navi sarcina seu vector quiescens, aut etiam cum pars movetur quiescente integritate, ut siguis stans pedem 20 9 manumve vel caput agitet, per se autem movetur quod neque ex accidenti neque ex parte, sed et totum simul movetur, ut cum ad superiora ignis ascendit. et de his quidem quae ex accidenti moventur, nulla dubitatio est quin ab alio moveantur: probabo autem, inquit, etiam ea quae per se moventur 25 10 ab alio moveri, ex omnibus enim, ait, quae per se moventur, alia causam motus intra se possident, ut animalia, ut arbores, quae sine dubio ab alio intelleguntur moveri, a causa scilicet quae in ipsis latet, nam causam motus ab eo quod movetur ratio sequestrat: alia vero aperte ab alio moventur, 30 11 id est aut vi aut natura, et vi moveri dicimus omne iaculum. quod cum de manu iaculantis recessit, suo quidem motu ferri videtur, sed origo motus ad vim refertur, sic enim non

16ss. cf. 254b 7s.; 406a 5ss. || 23 cf. 252a 18; 255a 9 et 32; 214b 14; 310b 16; 308b 13 || 31 cf. 254b 12-19

[SEPDBC] 3 enim om. C | est om. B || 11 ad] a P' || 15 divisiones P' || 17 et ex accidenti om. B || 22 et om. B || 23 ex om. P' || 30 aperto P' || 32 excessit non male B || 33 sed — refertur om. S

numquam et terram sursum et ignem deorsum ferri videmus. quod alienus sine dubio cogit impulsus, natura vero mo- 12 ventur vel gravia cum per se deorsum, vel levia cum sursum teruntur: sed et haec dicendum est ab alio moveri, licet a quo 5 habeatur incertum. ratio enim, ait, deprehendit esse nescio 13 quid quod haec moveat. nam si sponte moverentur, sponte etiam starent, sed nec unam viam semper agerent, immo per diversa moverentur si spontaneo ferrentur agitatu. cum vero hoc facere non possint, sed levibus semper ascensus, et 10 descensus gravibus deputatus sit, apparet eorum motum ad certam et constitutam naturae necessitatem referri. haec 14 sunt et his similia quibus Aristoteles omne quod movetur ab alio moveri probasse se credidit, sed Platonici, ut paulo post demonstrabitur, argumenta haec arguta magis quam 15 vera esse docuerunt, nunc sequens eiusdem jungenda di- 15 visio est, qua non posse animam ex se moveri, etiam si hoc alia res facere posset laborat ostendere, et huius rei primam propositionem ab illis mutuatur quae sibi aestimat constitusse. sic enim ait; cum igitur omne quod movetur 16 20 constet ab alio moveri, sine dubio id auod primum movet. quia non ab alio movetur - neque enim haberetur iam primum si ab alio moveretur - necesse est, inquit, ut aut stare dicatur aut se ipsum movere, nam si ab alio moveri dicatur, 17 illud quoque quod id movet dicetur ab alio moveri et illud 25 rursus ab alio, et in infinitum inquisitio ista casura est numquam exordia prima reperiens, si semper aliud ea quae putaveris prima praecedit. restat igitur, inquit, ut si quod 18 primum movet non dicatur stare, ipsum se movere dicatur. et sic erit in uno eodemque aliud quod movet, aliud quod 30 movetur, si quidem in omni, ait, motu tria haec sint necesse est, id est auod movet, et auo movet, et auod movetur. ex his 19 quod movetur tantum movetur, non etiam movet, cum illud

19 cf. 256a 2; 241 b 24 || 25 cf. 257a 25-30 || 28ss. cf. 256a 19ss.; 258a 3

[SEPDBC] 1 seorsum S'E' || 4 feriuntur E', om. B' || 10 putatus S' || 11 naturae om. P' || 13 se om. P || 15.16 iungenda divisio est SEP, iungenda est divisio D, divisio est iungenda BC || 23 moveri ab alio vulgo, nescio quare || 24 id] eum SEPC || 25 requisitio B || 31 id est] id BD

quo fit motus et moveatur et moveat, illud vero quod movet non etiam movetur, ut ex tribus sit commune quod medium, 20 duo vero sibi contraria intellegantur, nam sicut est quod movetur et non movet, ita est, inquit, quod movet et non movetur, propter quod diximus quia, cum omne quod movetur 5 ab alio moveatur, si quod movet et ipsum movetur, quaeremus semper motus huius nec umquam inveniemus exordium. 21 deinde siguid se movere dicatur, necesse est, inquit, ut aut totum a toto, aut partem a parte, aut partem a toto, aut totum a parte existimemus moveri: et tamen motus ille, seu a toto 10 22 seu a parte procedat, alterum sui postulabit auctorem, ex his omnibus in unum Aristotelica ratiocinatio tota colligitur hoc modo: omne quod movetur ab alio movetur: quod igitur primum movet, aut stat aut ab alio et ipsum movetur: sed si ab alio, iam non potest hoc primum vocari, et semper 15 quod primum moveat requiremus, restat ut stare dicatur, stat 23 igitur quod primum movet. contra Platonem ergo, qui dicit animam motus esse principium, in hunc modum conponitur syllogismus: anima principium motus est, principium autem motus non movetur, igitur anima non movetur, 20 et hoc est quod primo loco violenter objecit, nec eo usque persuadere contentus, animam non moveri aliis quoque 24 rationibus non minus violentis perurget. nullum, inquit, initium idem potest esse ei cuius est initium. nam apud geometras principium lineae punctum dicitur esse, non linea; 25 apud arithmeticos principium numeri non est numerus. item causa nascendi ipsa non nascitur, et ipsa ergo motus causa vel initium non movetur, ergo anima, quae initium motus 25 est, non movetur. additur hoc quoque: numquam, inquit, fieri potest ut circa unam eandemque rem uno eodemque so tempore contrarietates ad unum idemque pertinentes eveniant; scimus autem quia movere facere est et moveri pati est: ei igitur quod se movet simul evenient duo sibi con-

8ss. cf. 257b 26; 258b 4 et 11; 266a 8; 698a 9 et b 13  $\parallel$  29ss. cf. 189a 30

[SEPDBC] 6 si — movetur om. E' | si] sic B || 9 aut alterum — 10 parte om. E'B' || 10 aestimemus B || 11 actorem B || 16.17 sat igitur P' || 25 punctus E'P || 27 ergo] igitur B || 32 movere P' || 33 eveniant E, eveniant BC

traria, et facere et pati, quod impossibile est; anima igitur non potest se movere, item dicit: si animae essentia motus 26 esset, numquam quiesceret a motu, nihil est enim quod reciviat essentiae suae contrarietatem. nam ignis nunquam fri-5 gidus erit nec nix sponte umquam calescet, anima autem non numquam a motu cessat, non enim semper corpus videmus agitari, non igitur animae essentia motus est cuius contrarietatem receptat, ait etiam : anima si aliis causa motus est, ipsa 27 sibi causa motus esse non poterit, nihil est enim, inquit, quod 10 eiusdem rei sibi causa sit, cuius est alii: ut medicus, ut exercitor corporum, sanitatem vel valentiam quam ille aegris, hic luctatoribus praestat non utique ex hoc etiam sibi praestant, item dicit: omnis motus ad exercitium sui instru- 28 mento eget ut singularum artium usus docet, ergo videndum 15 ne et animae ad se movendum instrumento opus sit, quod si impossibile iudicatur, et illud impossibile erit ut anima ipsa se moveat, item dicit: si movetur anima, sine dubio cum re- 29 liquis motibus et de loco in locum movetur, quod si est, modo corpus ingreditur, modo rursus egreditur, et hoc frequenter 20 exercet: sed hoc videmus fieri non posse, non igitur movetur. his quoque addit: si anima se movet, necesse est ut aliquo 30 motus genere se moveat. ergo aut in loco se movet, aut se ipsam pariendo se movet, aut se ipsam consumendo aut se augendo aut se minuendo; haec sunt enim, ait, motus genera. 25 horum, inquit, singula quem ad modum possint fieri requi- 31 ramus, si in loco se movet, aut in rectam lineam se movet aut sphaerico motu in orbem rotatur. sed recta linea infinita 32 nulla est, nam quaecumque in natura intellegatur linea quocumque fine sine dubio terminatur; si ergo per lineam termiso natam anima se movet, non semper movetur, nam cum ad finem venitur et inde rursus in exordium reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipsa permutatione redeundi. sed nec 33 in orbem rotari potest, quia omnis sphaera circa aliquid immobile quod centron vocamus movetur. si ergo et anima sic move-

2ss. cf. 406a 16–21; (Categ. 10) 12b 32ss.  $\parallel$  8ss. cf. Phys. 192b 24 et 28  $\parallel$  13ss. cf. 433b 12  $\parallel$  17ss. cf. 406a 11–b 2

[SEPDBC] 3 quiescere B' || 10 exercitator  $sedB \parallel 15$  a se P || 17 moverit S' || 18 de loco et in locum  $sePD \parallel 23$  pariendo] consumendo B' || 26 aut — movet om. B' || 31 inde om. B

tur, aut intra se habet quod immobile est et ita fit ut non tota moveatur, aut si non intra se, sequetur aliud non minus absurdum, ut centron foris sit, and esse non poterit, constat 34 ergo ex his, ait, quod in loco se non moveat. sed si ipsa se parit, sequitur ut eandem et esse et non esse dicamus: si 5 vero se ipsa consumit, non erit immortalis, quod si se aut auget aut minuit, eadem simul et major se et minor reperie-35 tur. et ex his talem colligit syllogismum: si anima se movet, aliano motus genere se movet: nullum autem motus genus quo se moveat invenitur; non se igitur movet. Contra has tam subtiles et argutas et veri similes argu-15 mentationes accingendum est secundum sectatores Platonis, qui inceptum quo Aristoteles tam veram tamque validam definitionem magistri sauciare temptaverat 2 subruerunt. neque vero tam immemor mei aut ita male 15 animatus sum ut ex ingenio meo vel Aristoteli resistam vel adsim Platoni, sed ut quisque magnorum virorum qui se Platonicos dici gloriabantur aut singula aut bina defensa ad ostentationem suorum operum reliquerunt, collecta haec in unum continuae defensionis corpus coacer- 20 vavi, adiecto siquid post illos aut sentire fas erat aut 3 audere in intellectum licebat. et quia duo sunt quae adserere conatus est, unum quo dicit nihil esse quod ex se moveatur, alterum quo animam hoc esse non posse confir-

4 ex se moveri et animam hoc esse clarescat. in primis igitur illius divisionis opertet nos cavere praestigias, in qua enumerans aliqua quae ex se moventur et ostendens illa quoque ab alio moveri, id est a causa interius latente, videtur sibi probasse omnia quae moventur etiam si ex se moveri so dicantur, ab alio tamen moveri. huius enim rei pars vera

mat, utrique resistendum est, ut et constet posse aliquid 25

est, sed est falsa conclusio. nam esse aliqua quae cum ex se moveri videantur, ab alio tamen constet moveri, nec nos diffitemur; non tamen omnia quae ex se moventur hoc

[SEPDBC] 2 sequitur dB  $\parallel$  22 audere] videre E, addere ut v. l. add. E<sup>m</sup>, audire e  $\mid$  in om. BC  $\parallel$  23 conantur B'

sustinent, ut ab alio ea moveri necesse sit. Plato enim cum 6 dicit animam ex se moveri, id est cum αὐτοχίνητον vocat. non vult eam inter illa numerari quae ex se quidem videntur moveri, sed a causa quae intra se latet moventur, 5 ut moventur animalia auctore quidem alio sed occulto, nam ab anima moventur, aut ut moventur arbores, quarum etsi non videtur agitator, a natura tamen eas interius latente constat agitari; sed Plato ita animam dicit ex se moveri ut non aliam causam vel extrinsecus 10 accidentem vel interius latentem huius motus dicat auctorem. hoc quem ad modum accipiendum sit instruemus. ignem calidum vocamus, sed et ferrum calidum dicimus, et nivem frigidam et saxum frigidum nuncupamus, mel dulce, sed et mulsum dulce vocitamus; horum tamen 15 singula de diversis diversa significant. aliter enim de igne, aliter de ferro calidi nomen accipimus, quia ignis per se calet, non ab alio fit calidus, contra ferrum non nisi ex alio calescit. ut nix frigida, ut mel dulce sit non aliunde contingit, saxo tamen frigus vel mulso dulcedo a nive vel 20 melle proveniunt. sic et stare et moveri tam de his dicitur quae ab se vel stant vel moventur, quam de illis quae vel sistuntur vel agitantur ex alio; sed quibus moveri ab alio vel stare contingit, haec et stare desinunt et moveri; quibus autem idem est et esse et moveri, numquam a 25 motu cessant, quia sine essentia sua esse non possunt, sicut ferrum amittit calorem, ignis vero calere non desinit. ab se ergo movetur anima, licet et animalia vel arbores 10 per se videantur moveri, sed illis, quamvis interius latens. alia tamen causa, id est anima vel natura, motum mini-30 strat. ideo et admittunt hoc quod aliunde sumpserunt: anima vero ita per se movetur ut ignis per se calet, nulla adventicia causa vel illum calefaciente vel hanc movente. nam cum ignem calidum dicimus, non duo diversa conci- 11 pimus, unum quod calefacit, alterum quod calefit, sed

12 cf. Plot. 6. 1, 10 | 33s. cf. id. 6. 2, 16

[SEPDBC] 1 necesse sit] nescessent P  $\parallel$  2 AYTOKINHCON C  $\parallel$  4 inter se B'  $\parallel$  18 ut mel] et mel BC  $\parallel$  23 contigit P  $\parallel$  24 autem om. P'  $\parallel$  32 hane] hac P'

totum calidum secundum naturam suam vocamus, cum nivem frigidam, cum mel dulce appellamus, non aliud quod hanc qualitatem praestat, aliud cui praestatur acci-12 pimus, ita et cum animam per se moveri dicimus, non gemina consideratio sequitur moventis et moti, sed in ipso 5 motu essentiam eius agnoscimus: quia quod est in igne nomen calidi, in nive vocabulum frigidi, appellatio dulcis in melle, hoc necesse est de anima αὐτοκινήτου nomen intellegi, quod Latina conversio significat per se moveri. 13 nec te confundat quod moveri passivum verbum est; nec. 10 sicut secari cum dicitur, duo pariter considerantur, quod secat et quod secatur, itemque cum teneri dicitur, duo intelleguntur, quod tenet et quod tenetur, ita hic moveri duarum rerum significationem putes, quae mo-14 vet et quae movetur, nam secari quidem et teneri pas- 15 sio est, ideo considerationem et facientis et patientis amplectitur, moveri autem cum de his quidem dicitur quae ab alio moventur, utramque considerationem similiter repraesentat: de eo autem quod ita per se movetur. ut sit αὐτοχίνητον, cum moveri dicitur, quia ex se, non 20 ex alio movetur, nulla potest suspicio passionis intellegi. 15 nam et stare licet passivum verbum non esse videatur, cum de eo tamen dicitur quod stat alio sistente, ut stant terra defixae hastae, significat passionem, sic et moveri licet passivum sonet, quando tamen nihil inest faciens, 25 16 patiens inesse non poterit. et ut absolutius liqueat non verborum sed rerum intellectu passionem significari, ecce ignis cum fertur ad superna nihil patitur, cum deorsum fertur sine dubio patitur, quia hoc nisi alio impellente non sustinet, et cum unum idemque verbum proferatur, so 17 passionem tamen modo inesse, modo abesse dicemus, ergo et moveri idem in significatione est quod calere, et cum

23.24 Verg. Aen. 6. 652

[SEPDBC] 5 moti] motus E  $\parallel$  6 motu etiam eius essentiam agnoscimus B  $\parallel$  8 AYTOKINHTI SPBC, aut hoc in eti corr. AYOOKYNHTI E, autocineti D, emendant vulgo  $\parallel$  11 duo pariter om. B'  $\parallel$  12 cum om. E'B'  $\parallel$  19 autem om. B  $\parallel$  20 autocineton corr. AYTOCYNHOOY E  $\parallel$  21 moventur B

ferrum calere dicimus vel stilum moveri quia utrique hoc aliunde provenit, passionem esse fateamur: cum vero aut ignis calere aut moveri anima dicetur, quia illius in calore et in motu huius essentia est, nullus hic locus relinquitur 5 passioni, sed ille sic calere sicut moveri ista dicetur, hoc 18 loco Aristoteles argutam de verbis calumniam sarciens. Platonem quoque ipsum duo, id est quod movet et quod movetur, significasse contendit dicendo, solum igitur auod se ipsum movet, quia numquam deseritur a se, num-10 quam ne moveri quidem desinit. et aperte illum duo expressisse proclamat his verbis: quod movet et moveri. sed videtur mihi vir tantus nihil ignorare potuisse, sed in exercitio argutiarum talium coniventem sibi operam sponte lusisse, ceterum quis non advertat cum quid dici- 19 15 tur se ipsum movere, non duo intellegenda? sicut et cum dicitur heauton timorumenos id est se puniens, non alter qui punit. alter est qui punitur; et cum se perdere, se involvere, se liberare quis dicitur, non necesse est unum facientem, alterum subesse patientem; sed hoc solum 20 intellectu huius elocutionis exprimitur, ut qui se punit aut qui se liberat non ab alio hoc accepisse sed ipse sibi aut intulisse aut praestitisse dicatur, sic et de αὐτοκινήτω cum dicitur, se insum movet, ad hoc dicitur ut aestimationem alterius moventis excludat, quam volens Plato de 20 25 cogitatione legentis eximere, his quae praemisit expressit. nam quod semper, ait, movetur aeternum est, quod autem motum adfert alicui quodque ipsum movetur aliunde, quando finem habet motus, vivendi finem habeat necesse est, quid his 21 verbis invenietur expressius, clara significatione testantiso bus non aliunde moveri quod se ipsum movet, cum animam ob hoc dicat aeternam quia se ipsam movet et non

26ss. Som. 8, 3

[SEPDBC] 1 calere ferrum P  $\parallel$  6 aristotelis B (aristotiles non enoto)  $\parallel$  10 duo om. P  $\parallel$  16 HEAVTON E, hearton C  $\mid$  TIMOPU-MENOC (sic) EB, timoremenos P', timOpuMHNOC C ne quid fatuitatis omittam  $\parallel$  20 intellectum P'  $\parallel$  22 AYTOKINHTO S P, autocineto corr. AY $\Theta$  $\Omega$ CYNH $\Theta$  $\Omega$  E, AVTOKINETO D, auTO-KINHTO B, AYTOKINHTON C  $\parallel$  28 videndi P  $\parallel$  29 invenitur S'D

movetur aliunde? ergo se movere hoc solum significat, non ab alio moveri: nec putes quod idem moveat idemque moveatur, sed moveri sine alio movente se movere est. 22 aperte ergo constitit quia non omne quod movetur ab alio movetur. ergo αὐτοκίνητον potest non ab alio moveri sed 5 ne a se quidem sic movetur ut in ipso aliud sit quod movet. aliud quod movetur, nec ex toto nec pro parte, ut ille proponit, sed hoc solum se ipsum movere dicitur ne ab alio 23 moveri existimetur. sed et illa de motibus Aristotelica divisio quam supra rettulimus, subripienti magis apta est 10 quam probanti in qua ait, sicut est quod movetur et non 24 movet, ita est quod movet et non movetur. constat enim quod omne quicquid movetur movet alia, ut dicitur aut cubernaculum navim aut navis circumfusum sibi aerem vel undas movere, quid autem est quod non possit aliud 15 dum ipsum movetur, impellere? ergo si verum non est ea quae moventur alia non movere, non constat illud ut 25 aliquid quod moveat nec tamen moveatur invenias. illa igitur magis probanda est in decimo de legibus a Platone motuum prolata divisio. omnis motus, inquit, aut se movet 20 et alia, aut ab alio movetur et alia movet, et prior ad animam, ad omnia vero corpora secundus refertur. hi ergo duo motus et differentia separantur et societate iunguntur. commune hoc habent quod et prior et secundus movent alia, hoc autem differunt, quod ille a se, hic ab alio 25 26 movetur. ex his omnibus, quae eruta de Platonicorum sensuum fecunditate collegimus, constitit non esse verum omnia quae moventur ab alio moveri; ergo nec principium motus ad deprecandam alterius moventis necessitatem stare dicetur; quia potest se ipsum, ut diximus, so 27 movere alio non movente. enervatus est igitur syllogismus quem praemissa varia et multiplici divisione collegerat, id est: anima principium motus est, principium autem motus non movetur, igitur anima non movetur, restat ut quia con-

20 p. 894 B et 895 A

[SEPDBC] 5 autOCINETON S'B, autocineton E, AYTOKINETON D  $\parallel$  9 aestimetur PC  $\parallel$  13 quod om. B'  $\parallel$  17 ut] aut B'  $\parallel$  21 et primum om. sBC  $\parallel$  29 moventi P  $\parallel$  30 dicetur stare B  $\parallel$  32 collegerit P

stitit posse aliquid per se moveri alio non movente, animam hoc esse doceatur, quod facile docebitur, si de manifestis et indubitabilibus argumenta sumamus. homini 28 motum aut anima praestat aut corpus aut de utroque per-5 mixtio, et quia tria sunt de quibus inquisitio ista procedit. cum neque a corpore neque a permixtione praestari hoc posse constiterit, restat ut ab anima moveri hominem nulla dubitatio sit. nunc de singulis ac primum de corpore 29 loquamur. nullum inanimum corpus suo motu moveri, 10 manifestius est quam ut adserendum sit, nihil est autem quod, dum immobile sit, aliud possit movere, igitur corpus hominem non movet. videndum ne forte animae et cor- 30 poris ipsa permixtio hunc sibi motum ministret. sed quia constat motum corpori non inesse, si nec animae inest, ex 15 duabus rebus motu carentibus nullus motus efficitur, sicut nec ex duabus dulcibus amaritudo nec ex duabus amaris dulcedo proveniet, nec ex gemino frigore calor aut frigus ex gemino calore nascetur, omnis enim qualitas geminata crescit, numquam ex duplicatis similibus contrarietas 20 emergit: ergo nec ex duabus immobilibus motus erit, hominem igitur permixtio non movebit. hinc inexpugnabilis 31 syllogismus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur: animal movetur: motum autem animali aut anima praestat aut corpus aut ex utroque permixtio. sed neque 25 corpus neque permixtio motum praestat, igitur anima motum praestat. ex his apparet animam initium motus esse, 32 initium autem motus tractatus superior docuit per se moveri, animam ergo αὐτοχίνητον esse, id est per se moveri, nulla dubitatio est.

Hic ille rursus obloquitur et alia de initiis disputatione 16 confligit, eadem enim hic solvendo repetemus quae supra in ordinem obiecta digessimus. non possunt, inquit, eadem

9 cf. Plot. 4. 5, 7 fin.; ib. 4. 3, 7 || 32ss. Metaphys. 1070b 15

[SEPDBC] 3 sumamus argumenta B  $\parallel$  13 commixtio B, permixio C  $\mid$  ministrent SEBC  $\parallel$  14 non esse sPBC  $\parallel$  16 ex om. B  $\parallel$  28 anima B  $\mid$  autocineton S'E, autokineton s, AYTOKINETON D, AYTYIPINHTYIN si Deo placet C  $\parallel$  30 ad initiis add. ut v. l. propositis p

initiis suis esse quae inde nascuntur, et ideo animam, quae initium motus est. non moveri, ne idem sit initium et auod de initio nascitur, id est ne motus ex motu processisse videa-2 tur. ad haec facilis et absoluta responsio est, quia, ut principia et haec quae de principiis prodeunt in aliquo non 5 numquam inter se differre fateamur, numquam tamen ita sibi possunt esse contraria ut adversa sibi sunt stare et 3 moveri, nam sic albi initium nigrum vocaretur et siccum esset umoris exordium, bonum de malo, ex amaro initio dulce procederet. sed non ita est: quia usque ad contra- 10 rietatem initia et sequentia dissidere natura non patitur, invenitur tamen inter ipsa non numquam talis differentia qualis inter se origini progressionique conveniat, ut est hic quoque inter motum quo movetur anima et quo movet 4 cetera, non enim animam Plato simpliciter motum dixit, 15 sed motum se moventem. inter motum ergo se moventem et motum quo movet cetera quid intersit in aperto est: si quidem ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. constitit ergo neque adeo posse initia ac de initiis procreata differre ut contraria sibi sint, nec tamen hic modera-20 tam differentiam defuisse, non igitur stabit principium 5 motus, quod ille artifici conclusione collegit. his tertia ut meminimus successit obiectio. uni rei contraria simul accidere non posse, et quia contraria sibi sunt movere et moveri, non posse animam se movere ne eadem et moveatur 25 et moveat. sed hoc superius adserta dissolvunt; si quidem constitit in animae motu duo non intellegenda, quod moveat et quod moveatur, quia nihil est aliud ab se moveri quam moveri alio non movente, nulla est ergo contrarietas ubi quod fit unum est, quia fit non ab alio circa alium, 30 6 quippe cum ipse motus animae sit essentia. ex hoc ei ut supra rettulimus nata est occasio quarta certaminis. si animae essentia motus est. inquit. cur interdum quiescit.

8ss. cf. Plot. 4. 7, 11 fin. || 23 cf. Phys. 1, 6 189a 30

[SEPDBC] 3 id est] idem B  $\parallel$  5 principium P' | proderunt corr. prodierunt C  $\parallel$  8 sic] si Epd  $\parallel$  11 non om. B'  $\parallel$  18 hic — est om. P'  $\parallel$  20.21 moderatam differentiam hic B  $\parallel$  22 quod] quo P'  $\parallel$  24 et<sup>2</sup>] ut sePC  $\parallel$  25 ne] nec B  $\parallel$  23 ergo om. sBC

cum nulla alia res contrarietatem propriae admittat essentiae? ignis cuius essentiae calor inest, calere non desinit, et quia frigidum nivis in essentia eius est, non nisi semper est frigida et anima igitur eadem ratione numquam a motu 5 cessare deberet, sed dicat velim quando cessare animam suspicatur? si movendo se, inquit, moveat et corpus necesse est, utique, quando non moveri corpus videmus, animam quoque intellegimus non moveri. contra hoc in promptu est gemina defensio, primum quia non in hoc deprehen-10 ditur motus animae si corpus agitetur; nam et cum nulla pars corporis moveri videtur in homine, tamen ipsa cogitatio aut in quocumque animali auditus visus odoratus et similia, sed et in quiete ipsa spirare somniare, omnia haec motus animae sunt. deinde quis ipsum corpus dicat immo-15 bile, etiam dum non videtur agitari, cum incrementa membrorum, aut si iam crescendi aetas et tempus excessit, cum saltus cordis cessationis impatiens, cum cibi ordinata digeries naturali dispensatione inter venas et viscera sucum ministrans, cum ipsa collectio fluentorum perpe-20 tuum corporis testetur agitatum? et anima igitur aeterno et suo motu, sed et corpus quam diu ab initio et causa motus animatur, semper movetur. hinc eidem fomes quintae ortus est quaestionis. si anima, inquit, aliis causa 10 motus est, ipsa sibi causa motus esse non poterit, quia nihil 25 est quod eiusdem rei et sibi et aliis causa sit. ego vero licet facile possim probare plurima esse quae eiusdem rei et sibi et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus quae adserit obviare, hoc verum esse concedam, quod et pro vero habitum ad adserendum motum animae non 30 nocebit, et enim animam initium motus et causam voca- 11 mus. de causa post videbimus, interim constat omne initium inesse rei cuius est initium, et ideo quicquid in quam-

10ss. cf. Plot. 1. 1, 13; 4. 8, 3; 4. 3, 23 init. || 14ss. cf. Aristot. 957a 6; Themist. De an. 75 || 20ss. cf. Plot. 4. 7, 5 || 23 cf. 256a 22

[SEPDBC] 1 proprietatem admittat  $B' \parallel 2$  ignis — essentiae om.  $B' \parallel 7$  uideamus  $S' \in BC \parallel 3$  intelligamus vulgo edunt, loci syntaxin non intelligentes, intelligimus omnes mei  $\parallel 12.13$  et his similia  $B \parallel 15$  non om.  $P' \parallel 20$  animal  $S' E' B D' C \parallel 25$  causa sint  $P' \parallel ego — 27$  sint om.  $P' \parallel 27$  studio videar] videar astudis B

cumque rem ab initio suo proficiscitur, hoc in ipso initio reperitur, sic initium caloris non potest non calere, ignem ipsum, de quo calor in alia transit, quis neget calidum? 12 sed ignis, inquit, non se ipse caletacit, quia natura totus est calidus. teneo quod volebam, nam nec anima ita se movet 5 ut sit inter motam moventemque discretio, sed tota ita suo motu movetur ut nihil possis separare quod moveat. 13 haec de initio dicta sufficient, de causa vero quoniam spontanea coniventia concessimus, nequid eiusdem rei et sibi et aliis causa sit, libenter adquiescimus, ne anima, 10 quae aliis causa motus est, sibi causa motus esse videatur. his enim causa motus est, quae non moverentur ni ipsa praestaret, illa vero ut moveatur non sibi ipsa largitur. 14 sed essentiae suae est quod movetur. ex hoc quaestio quae sequitur iam soluta est, tunc enim forte concedam ut ad 15 motus exercitium instrumenta quaerantur, quando aliud est quod movet, aliud quod movetur, in anima vero hoc nec scurrilis iocus sine damno verecundiae audebit expetere, cuius motus est in essentia, cum ignis licet ex causa întra se latente moveatur, nullis tamen instrumentis ad 20 superna conscendat, multoque minus haec in anima quae-15 renda sint, cuius motus essentia sua est, in his etiam quae sequentur vir tantus et alias ultra ceteros serius similis cavillanti est. si movetur, inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum movetur, ergo modo ait corpus egredi- 25 tur, modo rursus ingreditur, et in hoc exercitio saepe versatur, 16 quod fieri non videmus: non igitur movetur. contra hoc nullus est qui non sine haesitatione respondeat non omnia quae moventur etiam de loco in locum moveri, aptius denique in eum similis interrogatio retorquenda est. moveri 30 arbores dicis? quod cum ut opinor annuerit, pari dicacitate ferietur: si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere soles.

24ss. cf. De an. 406a 21s.; 30s.; 406b 1s.

[SEPDBC] 4 inquit ignis BC  $\parallel$  6 motum eB  $\mid$  moventemque] et moventem B  $\parallel$  8 sufficiant E, sufficiaent P  $\mid$  quoniam om. P'  $\parallel$  11 est — motus om. E  $\mid$  sibi] ac sibi SBC, et sibi ut vid. P'  $\parallel$  12 nisi DB  $\parallel$  19 cuius est motus B  $\mid$  cum $\mid$  cuius B'  $\parallel$  23 aliis S'  $\parallel$  24.25 cavillanti serius similis est B  $\parallel$  25 in $\mid$  ad S'  $\parallel$  26 rursus om. P'  $\parallel$  31 dicas B, dices C

inter alios motus etiam de loco in locum moventur, hoc autem videmus per se eas facere non posse, igitur arbores non moventur, sed ut hunc syllogismum additamento se- 17 rium facere possimus, postquam dixerimus, ergo arbores 5 non moventur, adiciemus, sed moventur arbores, non igitur omnia quae moventur etiam de loco in locum moventur. et ita finis in exitum sanae conclusionis evadet: si ergo arbores fatebimur moveri quidem, sed apto sibi motu, cur hoc animae negemus, ut motu essentiae suae conveniente 10 moveatur? haec et alia valide dicerentur etiam si hoc motus 18 genere moveri anima non posset: cum vero et corpus animet accessu et a corpore certa constituti temporis lege discedat, quis eam neget etiam in locum ut ita dicam moveri? quod autem non saepe sub uno tempore accessum 19 15 variat et recessum, facit hoc dispositio arcana et consulta naturae, quae ad animalis vitam certis vinculis continendam tantum animae iniecit corporis amorem, ut amet ultro quo devincta est, raroque contingat ne finita quoque lege temporis sui maerens et invita discedat. hac 20 20 quoque objectione ut arbitror dissoluta, ad eas interrogationes quibus nos videtur urguere veniamus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se movet. dicendumne est igitur animam se in locum movere? ergo ille locus aut orbis aut linea est. an se pariendo seu consumendo movetur? 25 sene auget an minuit? aut proferatur, ait, in medium aliud genus motus quo eam dicamus moveri. sed omnis haec inter- 21 rogationum molesta congeries ex una eademque defluit male conceptae definitionis astutia. nam quia semel sibi proposuit omne quod movetur ab alio moveri, omnia 30 haec motuum genera in anima quaerit in quibus aliud est quod movet, aliud quod movetur, cum nihil horum cadere in animam possit, in qua nulla discretio est moventis

#### 21ss. cf. 406a 11-14

[SEPDBC] 4 possumus P'  $\parallel$  8 apto quidem sibi BC  $\parallel$  11 et om. DB  $\parallel$  12 lege temporis P  $\parallel$  18 quo devincta est vulgo edunt, quod vincta SEBD, quod iuncta PC  $\mid$  quodque E', om. P  $\parallel$  21 urgere videtur P  $\parallel$  22.23 dicendum est B'  $\parallel$  24 seu an BC  $\parallel$  25 in medium ait B  $\parallel$  27 defluit om. P'  $\parallel$  28 semel om. P  $\parallel$  31.32 in animam cadere B  $\parallel$  32 est om. B

22 et moti. quis est igitur, dicit aliquis, aut unde intellegitur animae motus, si horum nullus est? sciet hoc quisquis nosse desiderat vel Platone dicente vel Tullio: quin etiam ceteris quae moventur hic tons hoc principium est movendi. 23 quanta sit autem vocabuli huius expressio, quo anima 5 fons motus vocatur, facile reperies, si rei invisibilis motum sine auctore atque ideo sine initio ac sine fine prodeuntem et cetera moventem mente concipias, cui nihil similius de visibilibus quam fons potuerit reperiri, qui ita principium est aquae, ut cum de se fluvios et lacus procreet, 10 a nullo nasci ipse dicatur, nam si ab alio nasceretur, non 24 esset ipse principium. et sicut fons non semper facile deprehenditur, ab ipso tamen qui funduntur aut Nilus est aut Eridanus aut Hister aut Tanais, et ut illorum rapacitatem videndo admirans et intra te tantarum 15 aquarum originem requirens cogitatione recurris ad fontem, et hunc omnem motum intellegis de primo scaturriginis manare principio: ita cum corporum motum, seu divina seu terrena sint, considerando quaerere forte auctorem velis, mens tua ad animam quasi ad fontem recur- 20 rat, cuius motum etiam sine corporis ministerio testan-25 tur cogitationes, gaudia, spes, timores. nam motus eius est boni malique discretio, virtutum amor, cupido vitiorum, ex quibus effluunt omnes inde nascentium rerum meatus; motus eius est quicquid irascimur et in fervorem 25 mutuae collisionis armamur, unde paulatim procedens rabies fluctuat proeliorum; motus eius est quod in desideria rapimur, quod cupiditatibus alligamur. sed hi motus si ratione gubernentur, proveniunt salutares, si desti-26 tuantur, in praeceps et rapiuntur et rapiunt. didicisti 30 motus animae quos modo sine ministerio corporis, modo per corpus exercet. si vero ipsius mundanae animae motus

3s. cf. Phaedr. 245 C  $\parallel$  9ss. cf. Plot. 3. 8, 10 init.  $\parallel$  20ss. cf. ib. 3. 6, 3  $\parallel$  22ss. cf. Porph. ad Marcell. 29

[SEPDBC] 2 sciat S'  $\parallel$  4 ceteris om. P'  $\mid$  est] esse SBC  $\parallel$  8 concipies E', capias P  $\parallel$  9 poterit E'PDC  $\parallel$  12 ipse om. P  $\parallel$  15 rapiditatem Pd quod et in S ut v. l. additum est  $\mid$  te] se P  $\parallel$  18 motus P  $\parallel$  19 forte om. P  $\parallel$  25 post motus add. enim P  $\parallel$  28 agitamur P

requires, caelestem volubilitatem et sphaerarum subiacentium rapidos impetus intuere, ortum occasumve solis, cursus siderum vel recursus, quae omnia anima movente proveniunt. immobilem vero eam dicere quae 5 movet omnia, Aristoteli non convenit, qui quantus in aliis sit probatum est, sed illi tantum, quem vis naturae, quem ratio manifesta non moveat.

Edocto igitur atque adserto animae motu, Africanus 17 qualiter exercitio eius utendum sit in haec verba mandat 10 et praecipit: hanc tu exerce optimis in rebus, sunt autem 2 optimae curae de salute patriae, quibus agitatus et exercitatus animus velocius in hanc sedem et domum suam vervolabit; idque ocius faciet, si iam tum cum erit inclusus in corpore, eminebit foras, et ea quae extra erunt contemplans 15 quam maxime se a corpore abstrahet, namque eorum animi 3 qui se corporis voluptatibus dediderunt, earumque se quasi ministros praebuerunt, impulsuque lubidinum voluptatibus oboedientium deorum et hominum iura violarunt, corporibus elapsi circum terram ipsam volutantur, nec hunc in locum 20 nisi multis exagitati saeculis revertuntur. in superiore huius 4 operis parte diximus alias otiosas, alias negotiosas esse virtutes, et illas philosophis, has rerum publicarum rectoribus convenire, utrasque tamen exercentem facere beatum. hae virtutes interdum dividuntur, non num-25 quam vero miscentur, cum utrarumque capax et natura et institutione animus invenitur. nam siquis ab omni 5 quidem doctrina habeatur alienus, in re publica tamen et prudens et temperatus et fortis et justus sit, hic a feriatis remotus eminet tamen actualium vigore virtutum, 30 quibus nihilo minus caelum cedit in praemium. siquis 6 vero insita quiete naturae non sit aptus ad agendum,

[SEPDBC] 1 requiris E'C', requiras B  $\parallel$  7 quem ratio] quae miratio SC, quae ratio B'  $\parallel$  8 igitur om. B  $\parallel$  10 post praecipit add. dicens P  $\parallel$  12 velocius] ut ocius B  $\parallel$  14 erant B'  $\parallel$  16 corporis om. P  $\mid$  voluntatibus S'  $\parallel$  18 hominum] omnium B  $\mid$  violaverunt SEDBC  $\parallel$  20 multis exagitati saeculis sDB, multis saeculis SEC, multis saeculis exactis P  $\parallel$  28 temperans P  $\parallel$  30 nihil hominis ut vid. P  $\parallel$  31 quiete $\mid$  virtute B'

sed solum optima conscientiae dote erectus ad supera. doctrinae supellectilem ad exercitium divinae disputationis expendat, sectator caelestium, devius caducorum, is quoque ad caeli verticem otiosis virtutibus subve-7 hetur, saepe tamen evenit ut idem pectus et agendi et 5 disputandi perfectione sublime sit, et caelum utroque 8 adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nobis in primo genere ponatur cuius vita virtutes numquam deseruit, semper exercuit: in secundo Pythagoras, qui agendi nescius fuit artifex disserendi et solas doctrinae et con- 10 scientiae virtutes secutus est: sit in tertio ac mixto genere apud Graecos Lycurgus et Solon, inter Romanos Numa, Catones ambo, multique alii qui et philosophiam hauserunt altius et firmamentum rei publicae praestiterunt: soli enim sapientiae otio deditos, ut abunde Graecia tulit, 15 9 ita Roma nescivit. quoniam igitur Africanus noster, quem modo avus praeceptor instituit, ex illo genere est quod et de doctrina vivendi regulam mutuatur et statum publicum virtutibus fulcit, ideo ei perfectionis geminae prae-10 cepta mandantur, sed ut in castris locato ac sudanti sub 20 armis primum virtutes politicae suggeruntur his verbis: sunt autem optimae curae de salute patriae quibus agitatus et exercitatus animus velocius in hanc sedem et domum suam 11 pervolabit. deinde quasi non minus docto quam forti viro philosophis apta subduntur cum dicitur, idaue 25 ocius faciet si iam tunc cum erit inclusus in corpore. eminebit foras et ea quae extra erunt contemplans quam maxime 12 se a corpore abstrahet. haec enim illius sunt praecepta doctrinae quae illam dicit mortem philosophantibus appetendam, ex qua fit ut adhuc in corpore positi corpus ut so alienam sarcinam, in quantum patitur natura, despiciant;

22 Som. 9, 2

[SEPDBC] 3 devius] de huius E'B', dein totam vocem delet b  $\parallel$  4 is] his E'P  $\parallel$  6 sublime perfectione B  $\parallel$  8 disseruit SE'd  $\parallel$  11 ac mixto] admixto B  $\parallel$  13 catonis P' | auxerunt Pd, duxerunt D'  $\parallel$  16.17 quem modo] quemadmodum P'D'  $\parallel$  19 ei] et P, om. C | geminae perfectionis P  $\parallel$  21 primum virtutes om. B  $\parallel$  24 non quasi non B, non D  $\parallel$  26 clausus B  $\parallel$  23 sunt illius B

et facile nunc atque opportune virtutes suadet, postquam quanta et quam divina praemia virtutibus debeantur edixit, sed quia inter leges quoque illa imperfecta dicitur 13 in qua nulla deviantibus poena sancitur, ideo in conclus sione operis poenam sancit extra haec praecepta viventibus, quem locum Er ille Platonicus copiosius executus est saecula infinita dinumerans, quibus nocentum animae in easdem poenas saepe revolutae sero de tartaris permittuntur emergere et ad naturae suae principia quod 10 est caelum, tandem impetrata purgatione remeare. ne- 14 cesse est enim omnem animam ad originis suae sedem reverti, sed quae corpus tamquam peregrinae incolunt cito post corpus velut ad patriam revertuntur, quae vero corporum illecebris ut suis sedibus inhaerent, quanto ab 15 illis violentius separantur, tanto ad supera serius revertuntur.

Sed iam finem somnio cohibita disputatione faciamus 15 hoc adjecto quod conclusionem decebit, quia cum sint totius philosophiae tres partes, moralis, naturalis et ra-20 tionalis, et sit moralis quae docet morum elimatam perfectionem, naturalis quae de divinis corporibus disputat, rationalis cum de incorporeis sermo est quae mens sola complectitur, nullam de tribus Tullius in hoc somnio praetermisit. nam illa ad virtutes amoremque patriae et ad 16 25 contemptum gloriae adhortatio quid aliud continet nisi ethicae philosophiae instituta moralia? cum vero vel de sphaerarum modo vel de novitate sive magnitudine siderum deque principatu solis et circis caelestibus cingulisque terrestribus et Oceani situ loquitur et harmoniae 30 superum pandit arcanum, physicae secreta commemorat; at cum de motu et immortalitate animae disputat. cui nihil constat inesse corporeum, cuiusque essentiam nullus

<sup>[</sup>SEPDBC] 1 nunc om. P', dein oportuneque P  $\parallel$  7 nocentium D'B  $\parallel$  9 emergere permittuntur P  $\parallel$  10 remeare purgatione B' | remeari P  $\parallel$  13 moralis et naturalis B  $\mid$  naturalis rationalis D  $\parallel$  25 contentum P  $\mid$  exhortatio P  $\parallel$  29 -bus et oceani om. in ras. S', supplet S<sup>m</sup>  $\parallel$  30 -ae superum pandit arcanum om. in lacuna S', supplet S<sup>m</sup>

sensus sed sola ratio deprehendit, illic ad altitudinem 17 philosophiae rationalis ascendit. vere igitur pronuntiandum est nihil hoc opere perfectius, quo universa philosophiae continetur integritas.

[SEPDBC] 1 deprehendit — ascendit] deprehendit rationalis philosophiae fastigia comprehendit P || 3 hoc om. B' | nihil subscriptum in SBD; MACROBII AMBROSII COMMENTA EX CICERONE IN SOMNIVM SCIPIONIS EXPLICIT. DE ERRORE EMENDATIONIS DA VENIAM LECTOR. Si quid male puncta notabunt. Vel si mendosum pagina texit opus. Non mens prava mihi sed fallax offuit error. Que non fonte (vel sonte) subest ucula (sic!) culpa mihi. E; AMBROSII MACROBII THEODOSII SVPER SOMNIVM SCIPIONIS COMMENTVM EXPLICIT P; Macrobii Ambrosii Theothosii V. C. & Ill' commenta in somnium scipionis ex cicerone excerptum feliciter explicitunt C

## SOMNIVM SCIPIONIS

Cum in Africam venissem M'. Manilio consule ad 1 quartam legionem tribunus ut scitis militum, nihil mihi fuit potius quam ut Masinissam convenirem regem familiae nostrae iustis de causis amicissimum, ad quem ut 2 5 veni, complexus me senex conlacrimavit aliquantoque post suspexit ad caelum et 'grates' inquit 'tibi ago summe Sol vobisque reliquis, caelites, quod antequam ex hac vita migro, conspicio in meo regno et his tectis P. Cornelium Scipionem cuius ego nomine ipse recreor, ita num-10 quam ex animo meo discedit illius optimi atque invictissimi viri memoria.' deinde ego illum de suo regno, ille me de nostra re publica percontatus est multisque verbis ultro citroque habitis ille nobis est consumptus dies. post autem apparatu regio accepti sermonem 3 15 in multam noctem produximus, cum senex nihil nisi de Africano loqueretur, omniaque eius non facta solum sed etiam dicta meminisset, deinde ut cubitum discessi-

superscriptiones: deest somnium in S; SOMNIVM SCIPIONIS M. TVLLI CICERONIS EXCERPTVM EX LIBRO VI DE RE PVBLICA INCIPIT E: INCIPIT SOMNIVM SCIPIONIS SVMPTVM EX LIBRIS CICERONIS TVLII DE RE PVBLI-CA P: SOMNIVM SCIPIONIS M. TVLLI CICERONIS EX-CERPTVM A LIBRO VI DE RE PVBLICA D; SOMNIVM SCI-PIONIS M. T. C. EXERPTVM EX LIBRO SEXTO DE RE PVBLICA B: SOMNIVM SCIPIONIS M. TVLLII C. EXCERP-TVM EX LIBRO TERTIO DE RE PVBLICA C | 1 M'. Manilio Sigonius, A. Manlio EPB, A. Mallio DC | 2.3 fuit mihi B | 7 reliqui P | 8 regno meo P | 9 recreor ipse D, sane malim ipso | ita vulgo edunt, itaque libri || 10 discessit P, discederit corr. discesserit C | 13 consumptus est B | 14 posthaec C | autem om. ED'BC | accepti om. C | 16 eius om. P' | solum facta DB

mus, me et de via et qui ad multam noctem vigilassem, 4 artior quam solebat somnus complexus est. hic mihi—credo equidem ex hoc quod eramus locuti, fit enim fere ut cogitationes sermonesque nostri pariant aliquid in somno tale quale de Homero scribit Ennius, de quo videlicet saepissime vigilans solebat cogitare et loqui—Africanus se ostendit ea forma quae mihi ex imagine eius quam ex ipso erat notior. quem ubi agnovi, equidem cohorrui sed ille, 'ades', inquit, 'animo et omitte timorem, Scipio, et quae dicam trade memoriae.

2 Videsne illam urbem quae, parere populo Romano coacta per me, renovat pristina bella nec potest quiescere' - ostendebat autem Carthaginem de excelso et pleno stellarum illustri et claro quodam loco - 'ad quam tu oppugnandam nunc venis paene miles? hanc hoc biennio 15 consul evertes eritque cognomen id tibi per te partum quod habes adhuc a nobis hereditarium, cum autem Carthaginem deleveris, triumphum egeris censorque fueris et obieris legatus Aegyptum Syriam Asiam Graeciam, delegere iterum consul absens bellumque maxi-20 2 mum conficies, Numantiam excindes, sed cum eris curru in Capitolium invectus, offendes rem publicam consiliis perturbatam nepotis mei. hie tu, Africane, ostendas oportebit patriae lumen animi ingenii consiliique tui. sed eius temporis ancipitem video quasi fatorum viam. 25 nam cum aetas tua septenos octies solis amfractus reditusque converterit duoque hi numeri quorum uterque plenus, alter altera de causa habetur, circuitu naturali summam tibi fatalem confecerint, in te unum atque in tuum nomen se tota convertet civitas: te senatus te so omnes boni te socii te Latini intuebuntur, tu eris unus in quo nitatur civitatis salus ac ne multa, dictator rem

[EPDBC] 4 aliquid -5 tale] in somnio aliquid tale B  $\parallel$  5 hennius EP  $\parallel$  8 et quidem B  $\parallel$  11 p. r. EPC, pr B  $\parallel$  13 triumphus corr. triumphos B  $\parallel$  21 efficies D  $\parallel$  22 in om. D  $\mid$  r. p. PC  $\parallel$  24 ingeniique tui consiliique B  $\parallel$  26 anfractus solis B  $\parallel$  29 confecerit P'  $\parallel$  32 rem p. EB, r. p. PC

publicam constituas oportet si impias propinquorum manus effugeris.' hic cum exclamavisset Laelius ingemuissent- 3 que vehementius ceteri, leniter arridens Scipio 'st! quaeso' inquit 'ne me e somno excitetis et parumper audite cetera.

Sed quo sis, Africane, alacrior ad tutandam rem publi- 3 cam, sic habeto: omnibus qui patriam conservaverint adjuverint auxerint, certum esse in caelo definitum locum ubi beati aevo sempiterno fruantur, nihil est enim illi principi deo qui omnem mundum regit, quod quidem in 10 terris fiat, acceptius quam concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur. harum rectores et conservatores hinc profecti huc revertuntur.' hic ego 2 etsi eram perterritus, non tam mortis metu quam insidiarum a meis, quaesivi tamen viveretne ipse et Paulus 15 pater et alii quos nos extinctos esse arbitraremur. 'immo vero', inquit, 'hi vivunt qui e corporum vinclis tamquam e carcere evolaverunt. vestra vero quae dicitur vita mors est. quin tu aspicias ad te venientem Paulum patrem.' quem ut vidi, equidem vim lacrimarum profudi, ille autem 3 20 me complexus atque osculans flere prohibebat, atque ego ut primum fletu represso loqui posse coepi, 'quaeso', inquam, 'pater sanctissime atque optume, quoniam haec est vita, ut Africanum audio dicere, quid moror in terris? quin huc ad vos venire propero?' 'non est ita', inquit ille. 25 'nisi enim cum deus is, cuius hoc templum est omne quod 4 conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, huc tibi aditus patere non potest. homines enim sunt hac lege generati qui tuerentur illum globum quem in hoc templo medium vides, quae terra dicitur, hisque animus datus est

[EPDBC] 1 propinquorum effugeris manus E, manus propinquorum effugeris B || 2 laelius exclamavisset D || 3 leniter vulg., leviter libri | st! Ianus, et EPDB, om. C || 4 excites E, excitatis P' | parumper Bouhierus, parum rebus libri || 5 rem p. EPDB, r. p. C || 6 sic om. C || 8.9 principii illi D | deorum P' || 9.10 fiat in terris D || 11 vocantur P || 15 esse om. P || 16 inquit om. P' || 17 evolarunt B || 20 atque osculans om. D | ego om. P || 23 africanum] ultra non procedit E || 24 inquit ita B || 25 cum om. Pd || 27 paterit corr. poterit B | deus hic C || 23 templo hoc D, medio P

ex illis sempiternis ignibus quae sidera et stellas vocatis, quae globosae et rotundae, divinis animatae mentibus, 5 circulos suos orbesque conficiunt celeritate mirabili, quare et tibi. Publi, et piis omnibus retinendus animus est in custodia corporis nec iniussu eius a quo ille est vobis da- s tus, ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum assignatum a deo defugisse videamini. sed sic. Scipio, ut avus hic tuus, ut ego qui te genui, iustitiam cole et pietatem, quae cum magna in parentibus et propinquis. 6 tum in patria maxima est. ea vita via est in caelum et in 10 hunc coetum eorum qui iam vixerunt et corpore laxati illum incolunt locum quem vides', - erat autem is splendidissimo candore inter flammas circus elucens — 'quem 7 vos, ut a Grais accepistis, orbem lacteum nuncupatis.' ex quo omnia mihi contemplanti praeclara cetera et mira- 15 bilia videbantur -- erant autem eae stellae quas numquam ex hoc loco vidimus et eae magnitudines omnium quas esse numquam suspicati sumus, ex quibus erat ea minima quae ultima a caelo, citima terris luce lucebat aliena, stellarum autem globi terrae magnitudinem facile vincebant 20 - iam ipsa terra ita mihi parva visa est ut me imperii nostri quo quasi punctum eius attingimus paeniteret.

4 Quam cum magis intuerer, 'quaeso', inquit Africanus, 'quo usque humi defixa tua mens erit? nonne aspicis quae in templa veneris? novem tibi orbibus vel potius globis 25 conexa sunt omnia, quorum unus est caelestis extimus qui reliquos omnes complectitur, summus ipse deus, arcens et continens ceteros in quo sunt infixi illi qui volvun-2 tur stellarum cursus sempiterni. cui subiecti sunt septem qui versantur retro contrario motu atque caelum, e quibus 30

[PDBC] 3 circos D  $\parallel$  5 invisu B, iniusu C  $\parallel$  7 diffugisse D, defuisse B, efugisse C  $\parallel$  8 hic om. P' | cole iustitiam D  $\parallel$  9 post cum add. sit D  $\parallel$  11 relaxati PD  $\parallel$  13 incolunt illum B | lucens P  $\parallel$  15 nihil contemplandi B  $\parallel$  16 eae] hae P'DB | stellae om. P'  $\parallel$  17 eae] hae P'DB  $\parallel$  18 ex quibus — 19 aliena om. P'  $\parallel$  19 a om. D'B  $\parallel$  21 parva mihi B  $\parallel$  24 tua om. B'C  $\parallel$  24.25 quae contemplaveris D, quae templa veneris C  $\parallel$  27 summus om. P  $\parallel$  29 sunt om. PC

unum globum possidet illa quam in terris Saturniam nominant, deinde est hominum generi prosperus et salutaris ille fulgor qui dicitur Iovis, tum rutilus horribilisque terris quem Martium dicitis, deinde de septem mediam fere regionem sol obtinet, dux et princeps et moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio, tanta magnitudine ut cuncta sua luce lustret et compleat. hunc ut comites consequuntur Veneris alter, alter Mercurii cursus, in infimoque orbe luna radiis solis accensa convertitur. infra autem iam nihil est nisi mortale et caducum praeter animos munere deorum hominum generi datos, supra lunam sunt aeterna omnia. nam ea quae est media et nona, tellus, neque movetur et infima est, et in eam feruntur omnia nutu suo pondera.'

Quae cum intuerer stupens, ut me recepi, 'quid hic', 5 inquam, 'quis est qui complet aures meas tantus et tam dulcis sonus?' 'hic est', inquit, 'ille qui intervallis coniunctus imparibus sed tamen pro rata parte ratione distinctis, impulsu et motu ipsorum orbium efficitur et 20 acuta cum gravibus temperans varios aequabiliter concentus efficit. nec enim silentio tanti motus incitari possunt, et natura fert ut extrema ex altera parte graviter, ex altera autem acute sonent. quam ob causam summus 2 ille caeli stellifer cursus, cuius conversio est concitatior, 25 acute et excitato movetur sono, gravissimo autem hic lunaris atque infimus. nam terra, nona, immobilis manens una sede semper haeret complexa medium mundi locum. illi autem octo cursus, in quibus eadem vis est duorum, septem efficiunt distinctos intervallis sonos, qui numerus so rerum omnium fere nodus est. quod docti homines nervis imitati atque cantibus aperuerunt sibi reditum in hunc locum, sicut alii qui praestantibus ingeniis in vita hu-

[PDBC] 4 de septem scripsi, subter libri  $\parallel$  7 et B'  $\mid$  sua luce DC  $\parallel$  12 aeterna om. P  $\parallel$  13 eam] ea B  $\parallel$  15 recipi B'  $\parallel$  25 excitatio B  $\parallel$  26 nova P  $\parallel$  27 mundi medium P  $\parallel$  28 autem om. P  $\mid$  duorum] modorum P, duorum modorum B  $\parallel$  29 efficiunt distinctis P', distinctos efficiunt B  $\parallel$  30 fere omnium B  $\mid$  nodet B  $\mid$  qui docti B'

- 3 mana divina studia coluerunt. hoc sonitu oppletae aures hominum obsurduerunt. nec est ullus hebetior sensus in vobis, sicut ubi Nilus ad illa quae Catadupa nominantur praecipitat ex altissimis montibus, ea gens quae illum locum adcolit propter magnitudinem sonitus sensu audiendi caret. hic vero tantus est totius mundi incitatissima conversione sonitus ut eum aures hominum capere non possint, sicut intueri solem adversum nequitis eiusque radiis acies vestra sensusque vincitur.' haec ego admirans referebam tamen oculos ad terram identidem.
- Tum Africanus, 'sentio', inquit, 'te sedem etiam nunc hominum ac domum contemplari, quae si tibi parva, ut est, ita videtur, haec caelestia semper spectato, illa humana contemnito. tu enim quam celebritatem sermonis hominum aut quam expetendam consequi gloriam potes? 15 vides habitari in terra raris et angustis in locis et in ipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastas solitudines interiectas eosque qui incolant terram non modo interruptos ita esse ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios manare possit, sed partim obliquos, partim transversos, partim etiam ad-20 versos stare vobis, a quibus spectare gloriam certe nullam 2 potestis. cernis autem eandem terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam cingulis, e quibus duos maxime inter se diversos et caeli verticibus ipsis ex utraque parte subnixos obriguisse pruina vides, medium autem illum 25 3 et maximum solis ardore torreri. duo sunt habitabiles, quorum australis ille in quo qui insistunt adversa vobis urgent vestigia nihil ad vestrum genus, hic autem alter subjectus aquiloni, quem incolitis, cerne quam tenui vos parte contingat. omnis enim terra, quae colitur a vobis, 20 angusta verticibus, lateribus latior, parva quaedam insula est circumfusa illo mari quod Atlanticum, quod magnum,

[PDBC] 1 divina om. B' | hoc sonitu — 2 obsurduerunt om. P || 5 locum om. D'B' || 9 sensusque om. P || 11 tunc D || 17 masculis B || 18 hosque DBC | incolunt C | esse] est B || 19 possit] queat D || 20 partim transversos om. PD'B || 21 expectare P || 22 eadem B' || 26 ardore solis B || 30 a vobis colitur D

quem Oceanum appellatis in terris, qui tamen tanto nomine quam sit parvus vides. ex his ipsis cultis notisque 4 terris num aut tuum aut cuiusquam nostrum nomen vel Caucasum hune quem cernis transcendere potuit vel illum 5 Gangen tranatare? quis in reliquis orientis aut obeuntis solis ultimis aut aquilonis austrive partibus tuum nomen audiet? quibus amputatis cernis profecto quantis in angustiis vestra se gloria dilatari velit. ipsi autem qui de nobis loquentur quam loquentur diu?

Quin etiam si cupiat proles illa futurorum hominum 7 deinceps laudes unius cuiusque nostrum a patribus acceptas posteris prodere, tamen propter eluviones exustionesque terrarum, quas accidere tempore certo necesse est, non modo non aeternam sed ne diuturnam quidem 15 gloriam adsequi possumus, quid autem interest ab eis qui 2 postea nascentur sermonem fore de te cum ab eis nullus fuerit qui ante nati sunt, qui nec pauciores et certe meliores fuerunt viri, praesertim cum apud eos ipsos a quibus audiri nomen nostrum potest nemo unius anni me-20 moriam consequi possit? homines enim populariter annum 3 tantum modo solis id est unius astri reditu metiuntur, cum autem ad idem unde semel profecta sunt cuncta astra redierint eandemque totius caeli descriptionem longis intervallis rettulerint, tum ille vere vertens annus appellari pot-25 est; in quo vix dicere audeo quam multa hominum saecula teneantur. namque ut olim deficere sol hominibus 4 extinguique visus est, cum Romuli animus haec ipsa in templa penetravit, quandoque ab eadem parte sol eodemque tempore iterum defecerit, tum signis omnibus 30 ad principium stellisque revocatis expletum annum habeto. cuius quidem anni nondum vicesimam partem scito esse conversam, quocirca si reditum in hunc locum despe- 5

[PDBC] 1 quem] quod P'C || 3 num] nam P || 5 quis D, vis P, vix BC || 8 se vestra D || 9 loquentur prius] loquuntur DB || 13 certo tempore B || 15 ab his DBC || 16 ab his DBC || 17 et] vel B || 18 cum praesertim D. dum praesertim B, praesertim C' || 20 loquelariter D'BC || 26 hominibus sol D || 30 annum] animum B || 31 huius quidem anni DBC | soit B

raveris, in quo omnia sunt magnis et praestantibus viris, quanti tandem est ista hominum gloria quae pertinere vix ad unius anni partem exiguam potest? igitur alte spectare si voles atque hanc sedem et aeternam domum contueri, neque te sermonibus vulgi dedideris nec in praemiis huma- 5 nis spem posueris rerum tuarum. suis te oportet inlecebris ipsa virtus trahat ad verum decus; quid de te alii loquantur ipsi videant, sed loquentur tamen. sermo autem omnis ille et angustiis cingitur iis regionum quas vides, nec umquam de ullo perennis fuit et obruitur hominum inter- 10 itu et oblivione posteritatis extinguitur.'

Quae cum dixisset, 'ego vero', inquam, 'Africane, si quidem bene meritis de patria quasi limes ad caeli aditum patet, quamquam a pueritia vestigiis ingressus patris et tuis decori vestro non defui, nunc tamen tanto praemio 15 2 exposito enitar multo vigilantius.' et ille, 'tu vero enitere et sic habeto, non esse te mortalem sed corpus hoc. nec enim tu is es quem forma ista declarat, sed mens cuiusque is est quisque, non ea figura quae digito demonstrari potest. deum te igitur scito esse, si quidem est deus qui 20 viget, qui sentit, qui meminit, qui providet, qui tam regit et moderatur et movet id corpus cui praepositus est, quam hunc mundum ille princeps deus, et ut ille mundum ex quadam parte mortalem ipse deus aeternus, sic fragile 3 corpus animus sempiternus movet. nam quod semper mo- 25 vetur, aeternum est, quod autem motum adfert alicui quodque ipsum agitatur aliunde, quando finem habet motus, vivendi finem habeat necesse est. solum igitur quod sese movet, quia numquam deseritur a se, numquam ne moveri quidem desinit, quin etiam ceteris quae moventur 30 4 hic fons, hoc principium est movendi, principio autem nulla est origo, nam ex principio oriuntur omnia, ipsum

[PDBC] 1 sunt omnia B  $\parallel$  4 contuere PBC  $\parallel$  5 te om. D  $\parallel$  9 his DBC  $\mid$  quas] quam B'  $\parallel$  20 est om. C  $\mid$  deus est B  $\parallel$  21 regit om. P'  $\parallel$  23 ille om. B, post princeps collocat D  $\parallel$  25 nam] nam quoniam corr. namque B  $\parallel$  27 alicunde P  $\parallel$  28 habent B  $\parallel$  29 sese] de se PB, se C  $\parallel$  29 descritur — numquam om. P'  $\parallel$  32 origo est B  $\mid$  ex  $\mid$  e B, et C

autem nulla ex re alia nasci potest: nec enim esset id principium quod gigneretur aliunde. quod si numquam oritur, ne occidit quidem umquam. nam principium extinctum nec ipsum ab alio renascetur nec ex se aliud creabit, si quidem necesse est a principio oriri omnia. ita fit ut motus 5 principium ex eo sit quod ipsum a se movetur, id autem nec nasci potest nec mori, vel concidat omne caelum omnisque natura consistat necesse est nec vim ullam nanciscatur qua a primo impulsa moveatur.

Cum pateat igitur aeternum id esse quod a se ipso mo- 9 veatur, quis est qui hanc naturam animis esse tributam neget? inanimum est enim omne quod pulsu agitatur externo, quod autem est animal id motu cietur interiore et suo, nam haec est propria natura animi atque vis. quae 15 si est una ex omnibus quae sese moveat, neque nata certe est et aeterna est. hanc tu exerce optimis in rebus. sunt 2 autem optimae curae de salute patriae, quibus agitatus et exercitatus animus velocius in hanc sedem et domum suam pervolabit: idque ocius faciet si iam tum cum erit 20 inclusus in corpore, eminebit foras et ea quae extra erunt contemplans quam maxime se a corpore abstrahet. nam- 3 que eorum animi qui se corporis voluptatibus dediderunt earumque se quasi ministros praebuerunt impulsuque libidinum voluptatibus oboedientium deorum et hominum 25 iura violarunt, corporibus elapsi circum terram ipsam volutantur nec hunc in locum nisi multis exagitati saeculis revertuntur.

Ille discessit, ego somno solutus sum.

[PDBC] 2 alicunde D  $\parallel$  3 ne] nec PDC  $\mid$  ne umquam quidem occidit B  $\parallel$  4 ab alia re nascetur BC, ab alio nascetur D'  $\mid$  aliud] aliquid D, aliud aliquid B  $\parallel$  8 natura et consistat libri  $\parallel$  9 impulsu PBC  $\parallel$  20 inclusus in carcere vel in corpore D  $\parallel$  25 violaverunt DBC



ad Comm. in Som. Scip. 1. 21, 3ss.

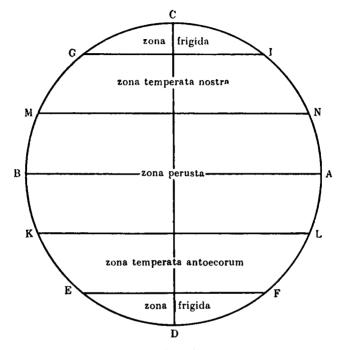

ad Comm. in Som. Scip. 2. 5, 13ss. et 6, 2ss.

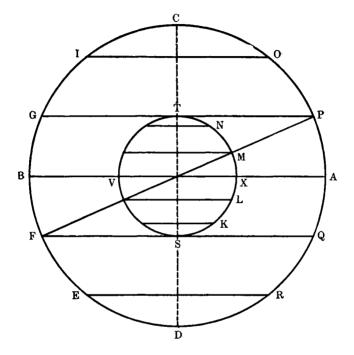

ad Comm. in Som. Scip. 2.7,4ss.

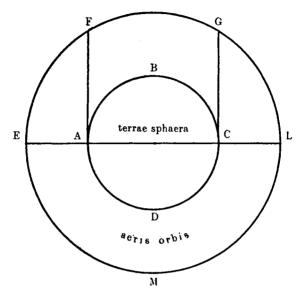

ad Comm. in Som. Scip. 1. 22, 11ss.

# INDEX SCRIPTORVM A MACROBIO LAVDATORVM

Academici damnant sensus 7. 14, 21

Accius in Annalibus 1. 7, 36; in Antigona 6. 2, 17; in Armorum iudicio 6. 1, 58; in Bacchis 6. 5, 9; in Pelopidis 6. 7, 18; in Philoctete 6. 1, 55; 6. 5, 2; 6. 5, 14

Acusilaus v. Agesilaus

C. Aelius Gallus (Caecilius Gallus) libro de significatione verborum quae ad ius pertinent secundo 6. 8, 16

Aeschylus tragious, primus Palicos in litteras dedit 5. 19, 17; in tragoedia Aetna ib. 24; in fabula quae Latina lingua Sacerdotes inscribitur 5. 22, 13; fr. 86 (Mette) 1. 18, 6; fr. 412 (Mette) 5. 20, 16

Aesopi fabulae elegantes C. 1. 2, 9

Afranius togatarum scriptor, in Compitalibus 6. 1, 4; in Titulo (nisi forte *Omen* legamus) 6. 8, 13; in Sella 3. 20, 4; in Virgine 6. 4, 12; fab. incert. 6. 5, 6

Agesilaus (apud Didymum) 5. 18, 10; vulgo Acusilai nomen substituunt, Macrobium, ut mihi videtur, corrigentes

Albinus, Aulus, res Romanas oratione Graeca scripsit 1. praef. 14; annali primo 3. 20, 5

Alcaeus lyrious, fr. 347 7. 15, 13

Alcaeus comicus, in Comoedotragoedia 5. 20, 12

Alemanis lyrici de rore opinio 7. 16, 31

Alexander (Polyhistor ut videtur) 1. 18, 11

Alexander Aetolus in libro qui inscribitur Musae 5. 22, 4

Anaxandrides comicus, in Agroecis 5. 21, 8

Antias, v. Valerius

Antipater Stoicus 1. 17, 36. 57 Antonius Gnipho in libro quo disputat quid sit festra 3. 12. 8

Antonius orator stilo ardenti usus 5. 1, 17

Apollodorus in libro 14. Περί ອະລັν 1. 17, 19; in libris Περί ອະລັν 1. 20, 4; de Saturno quid senserit 1. 8, 5

Apollonius Argonauticorum scriptor 5. 17, 4

Apuleius quaestiones conviviales conscripsit 7. 3, 24; amatorum casus tractavit C. 1. 2, 8

Aratus de caelo dicturus 1. 18, 15; de eius Phaenomenis multa traxit Maro 5. 2, 4; in libro Elegion 5. 20, 8; multi eius exordium imitati sunt C. 1. 17, 14

Archilochus (pap. Oxyr. 2310 ed. Lobel) 1. 17, 10

Arbiter (Petronius) amatoria lusit C. 1. 2, 8

Archimedes de sphaerarum ordine cum Cicerone consentit C. 1. 19, 2; eius de distantia lunae terraeque opinio a Platonicis repudiata C. 2. 3, 13 et 14

Aristomenes comicus in Boethis 5, 20, 12

Aristophanes comicus Venerem Aφρόδιτον appellat 3. 8, 3; in Acharneusin 5. 20, 13; in Cocalo 5. 18, 5

Aristoteles qui Theologumena scripsit 1. 18, 1; de poetis libro 5. 18, 19; in physicis quaestionibus 7. 12, 25; de ebrietate libro 7. 6, 15; cur aqua salsa spissior quam dulcis 7. 13, 19; animam moveri negat C. 2. 14, 2sqq.; animam entelechiam dixit C. 1. 14, 19; de cavendis voluptatibus 2. 8, 10sqq.; de vulneribus aereo mucrone inflictis 7. 16, 34; conviviales quaestiones scripsit 7. 3, 24

Asclepiades de vocabulo carchesio quid senserit 5. 21, 5; eius de anima sententia C. 1. 14, 19

Asinius Pollio vectigaliorum saepe posuit 1. 4, 12

Asper grammaticus 3. 5, 9; 3. 6, 13

Ateius Capito, de sacrificiorum iure primo 3. 10, 3. 7; de anulorum usu quid scripserit 7. 13, 11; annum a circuitu temporis dictum putat 1. 14, 5

Aterianus grammaticus 3. 8, 2 Atta in Supplicatione 3. 18, 8 Augustus Caesar in epistula ad Maecenatem 2. 4, 12; Aiacem tragoediam scripserat 2. 4, 1; ioci eius 2. 4, 1—18; Fescenninos in Pollionem scripsit 2. 4, 21 Boethi Peripatetici de anima opinio C 1. 14, 20

Caecilius comicus inc. 33 3. 15,9 Caelius (Antipater) historiarum secundo 1. 4, 25

Callias historicus in septima historia de rebus Siculis 5. 19, 25

Callimachus (171, 11) 5. 21, 12; Tuscos Camillum appellare Mercurium dixit 3. 8, 6

Calvus 3. 8, 2

Carminius v. Granius

Cassius Hemina historiarum secundo 1. 16, 21; lib. incert. 3. 4, 9; Cassius tantum appellatur 1. 13, 21; 1. 16, 33

Cato Censorius Originum primo 3. 5, 10; in Originibus 1. 4, 26; 1. 14, 5; Accam Larentiam meretricem dicit 1. 10, 16; de Achaeis oratione 6. 7, 10; in orationibus 3. 17, 3; de re rustica (7, 3) 7. 6, 13; (31, 2) 6. 4, 16; argute iocari solitus 2. 1, 15; 2. 2, 4; eius in Albinum iocus 1 praef. 13–15

Catullus (14, 15) 2. 1, 8; (Pel. & Thet. 327) 6. 1, 42; (ib. 171) 6. 1, 41

Chrysippi Stoici de Apolline opinio 1. 17, 7

Cicero quinto de legibus 6. 4, 8; de fato 3. 16, 4; Oeconomicon tertio 3. 20, 4; Catone 6. 2, 33; de finibus (5. 30, 92) 2. 1, 6; Bruto (9, 37) 6. 4, 8; (ib. 47, 173) 6. 2, 34; pro Milone (20, 53) 1. 5, 5; (2 Verr. 1. 17, 45) 4. 4, 17; (2 Verr. 4. 40, 86) 4. 4, 13; quarto in Verrem (55, 122) 6. 7, 11; (2 Verr. 5. 45, 119) 4. 4, 1; sexta in Antonium (15) 1. 5, 5; antiquorum imitator 1. 5, 10; iocis praestans 2. 1, 10sqq.; ioca eius 2. 3; 7. 3,

7: Gabinio saltandi studium obiecit 3. 14. 15: in eum aliorum scommata 2.3,5 et 10;2. 6, 6; 7. 3, 8; Roscio et Aesopo familiariter usus 3. 14, 11 sq.; M. Caelium defendit 3. 14. libros de re publica. scripsit C. 1. 1; somnium Scipionis ad calcem commentarii reperies. epistularum ad Corn. Nepotem secundo 2. 1, 14; (ad Atticum 1. 19, 6) 3. 15, 6; (ib. 16. 6, 1) 6. 4, 9. ab Euangelo reprehensus 1. 24, 4; in copioso genere praestat 5. 1, 4sq. Cincius, hoc nomine laudatur a Macrobio nemo, sed Cincios pro voluntate effinxere viri docti ex Cingio, Titio, Tito, quos vide

Cingius de fastis libro 1. 12, 1. 12, 12-13. 18. 30

Claudius Quadrigarius annali tertio 1. 4, 18; tertio annalium 1. 5, 6; annalium quinto 1. 16, 26

Cleanthes Stoicus, Apollinis cognomina explicans citatur 1. 17, 8; ib. 31; ib. 36; 1. 18, 14

Cloatius Verus in libro a Graecis tractorum 3. 18, 4; ordinatorum secundo 3. 6, 2; ordinatorum Graecorum quarto 3. 18, 8; 3. 19, 2

Colotes Epicureus in Platonem amarius cavillatus est C. 1. 2, 3

Cornelius Balbus exegeticon libro octavo decimo 3. 6, 16 Cornelius Labeo primo Fastorum 1. 16, 29; lib. incert. 1. 12, 21; de dis Penatibus 3. 4, 6; libro cui titulus est De oraculo Apollinis Clarii 1. 18, 21

Cornelius Scipio v. Scipio Cornelius Sisenna v. Sisenna Cornificius in Glauco 6. 5, 13; loc. incert. 6. 4, 12

Cornificius grammaticus Etymorum libro tertio 1. 9, 11; in Etymis 1. 17, 62; loc. incert. 1. 17, 9. 33; 1. 23, 2 Cornutus vir doctissimus 5. 19

Cornutus vir doctissimus 5. 19, 2-3

Critiae de anima opinio C. 1. 14, 20

Critolai Peripatetici de anima opinio C. 1. 14, 20

Democriti de anima opinio C. 1. 14, 20; de lacteo C. 1. 15, 6 Demosthenes in Midiam (86) 4. 4, 2. 13; (ib. 133) 5. 21, 8; (de cor. 3) 6. 6, 15; ,non tanti emo poenitere 2. 2, 11

Didymus omnium grammaticorum eruditissimus 5. 18, 9; in libris Περl τραγωδουμένης λέξεως ib. 11; instructissimus 5. 22, 10

Dioclis Carystii de foetus origine opinio C. 1. 6, 65

Diodori Peripatetici de lacteo circulo opinio C. 1. 15, 5 Diotimus poeta, in quem Ara-

Diotimus poeta, in quem Aratus elegiam scripsit, 5. 20, 8

Egnatius De rerum natura primo 6. 5, 2. 12

Empedocles fr.41 1.17,46; p.344 7. 5, 18; de dis fabulatus est C. 1. 2, 21; eius de anima opinio C. 1. 14, 20

Ennius in primo (fr. 99 Vahl.) 6. 1, 15; ib. (102) 6. 1, 14; in tertio (152) 1. 4, 18; in tertio (153) 6. 1, 16; in quarto (161) 6. 1, 17; in sexto (174) 6. 1, 18; in sexto (186) 6. 1, 54; in sexto (187) 6. 2, 27; in septimo (164) 1. 4, 17; in septimo (237) 6. 9, 10; in septimo (258) 6. 1, 19; in septimo (262) 6. 1. 62; octavo (292) 6. 1, 20; in oc-

tavo (284) 6. 1, 52; in octavo (287) 6. 2, 16; in octavo (292) 6. 1, 20; in nono (323) 6. 4. 18; in decimo (358) 6. 1, 60; in duodecimo (370) 6.1, 23; in duodecimo (401) 6. 3,3; in quartodecimo (380) 6, 5, 10; in quartodecimo (386) 6. 1, 51; in quartodecimo (393) 6. 4, 6; in sextodecimo (415) 6, 1, 24; in sextodecimo (416) 6. 1, 53; in sextodecimo (418) 6. 1,50; in septimodecimo (443) 6, 2, 28; in sextodecimo (434) 6. 4, 19; in septimodecimo (439) 6. 1, 22; in septimodecimo (442) 6. 1, 21; lib. incert. (514) 6. 3, 8. Ennius in Alexandro 6. 1, 61; 6. 2, 18; 6, 2, 25; in Cresphonte 6. 2, 21; in Erechtheo 6. 4, 6; in Melanippe 6. 4, 7; in Scipione 6. 2, 26; 6. 4, 6; in quarto Sabinarum 6. 5, 5. eius versus scabri nobis videntur 6. 3, 9

Epaphus, vir plurimae lectionis, libro septimo decimo 3. 6, 7

Ephippus comicus, in Busiride 5. 21, 17

Ephorus historiarum libro secundo 5. 18, 6; in libro quinto 5. 20, 7

Epicadus (mythographus, ut videtur) 1. 11, 47

Epicharmus in fabula quae inscribitur Troes 5. 20, 5

Epictetus philosophus servivit 1. 11, 44; distichon eius ib. 45 Epicurus quid de natura animae senserit C. 1. 14, 20; quomodo maximam voluptatem definiverit 6. 7, 15; de visu quid 7. 14, 3; servum Myn habuit 1. 11, 42; eius auditor Colotes C. 1. 2, 3; eius factio a vero devia C. 1. 2, 3; Platoni Epicurei infesti C. 1. 5, 1; summum bonum in voluptate ponunt. 2. 1, 8

Erasistratus, medicus nobilis, a Platone dissentit 7. 15, 3 sq. Eratosthenes in epistula ad Hagetorem Lacedaemonium 5. 21, 10; in libris dimensionum C. 1. 20, 9; fragmentum poeseos eius 7. 15, 23

Etruscorum libri 3. 7, 2 Eupolis, veteris comoediae poe-

ta, in fabula quae inscribitur Aeges 7. 5, 8. in fabula quae inscribitur Colaces 7. 15, 22 Euripides in Alcestide 5. 19, 4; in Andromeda 5. 21, 13; 7. 2, 9; in Licymnio 1. 18, 6; in Meleagro 5. 18, 16; in Phaethonte 1. 17, 10; in Troadibus 5, 22, 7; (in Hypsipyle) 1. 18, 4; (Phoenissis) 1. 17, 46; (fr. 943) 1. 17, 59; (fr. 944) 1. 23, 8; (fr. 983) 7. 15, 23

Fabius Maximus Servilianus pontifex in libro duodecimo 1. 16, 25

Favorinus Tarentinas nuces quasi terentinas dicit 3. 18, 13

Fenestella 1. 10.5

Festus, Pompeius 3. 3, 10; 3. 5, 7. Iulius Festus appellatur 3. 8, 9

Fronto in sicco dicendi genere praestans 5. 1, 7

Fulvius Nobilior in fastis quos in aede Herculis Musarum posuit 1. 12, 16; 1. 13, 21

Furius primo annali 6. 1, 31. 44; 6. 4, 10; in quarto annali 6. 3, 5; in sexto 6. 1, 32; in decimo 6. 1, 33; in undecimo ib. 34

Furius Bibaculus 2. 1, 13 Furii cuiusdam vetustissimus liber 3. 9, 6 Gavius Bassus in eo libro quem de dis composuit 1. 9, 13; libro De significatione verborum 3. 18, 2; lib. incert. 3. 6, 17 Gellius annalium libro quinto decimo 1. 16, 21; lib. incert. 1. 8, 1

Geminus 1. 16, 33 Genethlialogi C. 1. 19, 20 Glaucippus qui de sacris Atheniensium scripsit 1. 13,14

Granius Flaccus 1. 18, 4; Granius Licinianus appellatur 1. 16, 30, ubi secundus liber eius laudatur. Granius sine dubio legendum 5. 19, 13, ubi codd. Carminius

Heraclides Ponticus quid de natura animae senserit C. 1. 14, 19, ubi Heraclitus habent libri

Heracliti de animae natura opinio C. 1. 14, 19; de dis fabulatus est C. 1. 2, 21; solem fontem caelestis lucis appellat C. 1. 20, 3

Herodotus historiarum scriptor (V 28) 7. 12, 31

Hesiodus (op. et d. v. 265) 1. 23, 9; (v. 366) 7. 12, 13; priscos reges oum dis enumerat C. 1. 9, 6; de deorum progenie scripsit C. 1. 2, 9: eum in Georgicis secutus est Vergilius 5. 2, 4

Hipparchus quid de animae natura senserit C. 1. 14, 20 Hippocrates de coitu venereo quid dixerit 2. 8, 16; in libro De natura pueri C. 1. 6, 64; (de nat. hom. c. 2) 7. 5, 19; (prognost. init.) 1. 20, 5; eius de anima opinio C. 1. 14, 19

Homerus (Iliados primo, v. 50sq.) 7. 5, 10; (51sq.) 1. 17, 12; (70) 1. 20, 5; (71sq.)

5. 14, 13; (157) 5. 14, 7; (234sqq.) 5. 3, 13; (260sq.) 5. 14, 14; (366sq.) 5. 14, 12; 403sq.) 5. 16, 9; (423sq.) 1. 23, 1; (462) 7. 12, 28; (469) 5. 3, 6; (528sqq.) 5. 13, 22. 23. 37 (secundo 87 sqq.) 5. 11, 3; (235) 5. 9, 13; (381) 7. 1, 23; (381sq.) 5. 9, 4; 459 sqq.) 5. 8, 3; (485) 5. 13, 9; (488sqq.) 5. 7, 16; (489) 6. 3, 6; (511) 5. 15, 14; (517) **5.** 15, 17; (527) **5.** 15, 13. 17; (536. 559. 581) 5. 15, 14; (594sqq.) 5. 16, 1; (646sqq.) 5. 15, 18; (657sqq.) 5. 16, 3; (671) 5. 15, 17; (766sq.) 1. 17, 44; (859) 5. 9, 10; (in tertio 3sqq.) 5. 10, 1; (23sqq.) 5. 10, 8; (33 sqq.) 5. 5, 11; (57) 6. 6, 7; (182) 5. 14, 7; (220) 5. 14, 9; (277) 1. 23, 9; (in quarto 101) 1. 17, 38; (125) 6. 8, 6; (141) 5. 12, 4; (223) 5. 14, 9; (223sq.) 6. 7, 14; (320) 5. 16, 6; (422sqq.) 5. 13, 20; (442 sq.) 5.  $\bar{13}$ , 31; (443) 5. 3, 11; (448) 5. 14, 7; in quinto, v. 4) 5. 13, 34; (31) 1. 12, 9; (87sqq.) 5. 13, 13; (366) 6. 7, 14; (631) 5. 14, 7; (in sexto, v. 23) 5. 12, 9; (305sqq.) 5. 3, 10; (488sq.) 5. 10, 4; (506sqq.) 6. 3, 7; (in septimo, v.  $9\bar{2}$ ) 5. 5, 1; (132sqq.) 5. 8, 9; (152sqq.) ibid.; (157) 5. 14, 14; (321sqq.) 5. 8, 5; (433) 1. 17, 38; (in octavo, vers. 1) 5. 6, 15; (16) 5. 3, 6; (47sq.) 5. 20, 4. 11; (62) 5. 14, 7; (306sqq.) 5. 10, 13; (330) 5. 3, 9; (518) 7. 10, 1; (485sq.) 5. 5, 5; (in nono, vers. 4sqq.) 5. 13, 15; (328sq.) 5. 14, 12; (340sq.) 9, 2; (in decimo, vers. 255sq.) 5. 9, 7; (272sq.) 5. 9, 7; (457) 5. 13, 2; (469sqq.) 5. 9, 9; (in undecimo, vers. 1)

5. 6, 15; (1sq.) 5. 9, 11; (2) 1. 22, 4; (131sq.) 5. 10, 6; (155sqq.) 5. 13, 12; (241) 5. 11, 30; (475 sqq.) 5. 6, 10; (492 sqg.) 5. 5, 13; (534 sqg.)5. 12, 1; (680 sqq.) 5. 14, 5; in duodecimo, vers. 131 sqq.) 5. 11, 27; (200 sqq.) 5. 13, 29; (299sqq.) 5. 5, 10; 5. 10, 9; (440sq.) 5. 9, 3; tertiodec. (131)6.3,5; (339)6.4,6; (341)5.12,2; (342) 5.14,7; (363sqq.) 5. 5, 8; (389sqq.) 5. 11, 9; (563) 5. 14, 7; (589) ibid.; (in quartodecimo, vers. 231) 5. 7, 11; (267sq.) 5. 4, 3; (352) 5. 20, 5; (390) 5. 14, 7; (in quintodecimo, vers. 37sq.) 5. 13, 22; (436) 5. 3, 9; (605) 1. 19, 6; (733 sqq.) 5, 9, 15; (in sextodecimo, vers. 33sq.) 5. 11, 14; (102sqq.) 6. 3, 2; (130 sqq.) 5. 10, 12; (214 sq) 5. 13, 27; (250sqq.) 5. 3, 7; (440 sqq.) 5. 10, 4; (482 sqq.) 5. 11, 9; (765 sqq.) 5. 13, 15; (851 sqq.) 5. 12, 11; (in septimodecimo, vers. 53 sqq.) 5. 6, 14; (720) 5. 15, 13; (in duodevicesimo, vers. 182) 5. 9, 1; (in undevicesimo, vers. 2) 1. 22, 4; (10sqq. et 18) 5. 8, 12; (in vicesimo, vers. 61 sqq.) 5. 16, 13; (164sqq. 5. 13, 25; (226sqq.) 5. 8, 4; (307sq.) 5. 3, 8; (403sqq.) 5. 13, 10; (in primoetvicesimo, vers. 122 sqq.) **5. 2,** 17; (168) **6. 6,** 17; (362sqq.) 5. 11, 23; (448) 1. 17, 44; (in vicesimo secundo, vers. 25sqq.) 5. 10, 3; (127sq.) 5. 14, 6; (209) 5. 13, 39; (308sqq.) 5. 12, 13; (317sq.) 5. 8, 10; (373sq.) 5, 5, 6; (410sq.) 4. 6, 5; (in vicesimo tertio, vers. 15sq.) **5.** 10, 10; (114) **5.** 7, 9; (164) ibid.; (220sq.) 5. 7, 2; (358;

5. 7, 4; (368sq.) 5. 13, 7; (380 sg.) 5. 13, 3; (560 sgg.)5. 7, 3; (618) 5. 6, 2; (685sq.) 5. 7, 5; (764) 5. 13, 4; (850) 5. 7, 6; (in vicesimo quarto, vers. 339sqq.) 5. 6, 12; (343) 1. 17, 22. Odysseae libro secundo, vers. 2sqq.) 5. 8,7; (277) 5. 16, 6; in tertio, vers. 71 sqq.) 5. 8, 2; (113 sqq.) 5. 4, 7; (247sqq.) 7. 2, 15; (in quarto, vers. 149sq.) 5. 6, 7; (221) 7, 1, 18; (271) 7, 1, 19; (in quinto, vers. 2) 1. 22, 4; (57sqq.) 5. 12, 8; (60) 3. 19, 5; (264) ibid.; (270sqq.) 5. 11, 10; (291) 5. 4, 4; (297) 5. 3, 9; (490) 5. 12, 3; (in sexto, vers. 102sqq.) 5. 4, 10; (107) 5. 13, 8; (149) 5. 4, 6; (218sqq. et 226) 7. 13, 26; (in septimo, vers. 14sqq.) 5. 4, 8; (36) 1. 19, 9; (241sq.) 5. 5, 2; (in octavo, vers. 44) 7. 1, 14; (56sqq.) ibid.; (351) 5. 16, 6; (505 sqq.) 5. 5, 4; (in nono, vers. 288sqq.) 5. 13, 17; (346) 5. 21, 11; (372) 5. 13, 6; (528sqq.) 5. 12, 6; (in decimo, vers. 21sq.) 5. 4, 2; (144 sq.) 5. 4, 5; (210sqq.) 5. 8, 1; (279) 5. 13, 24; (in undecimo, vers. 6sq.) 5. 13, 16; (9sq.) 5. 6, 3; (66sqq.) 5. 7, 13; (204sqq.) 5. 7, 8; (206sqq.) 5. 5, 14; (243 sqq.) 5. 3, 4; (308 sqq.)5. 13, 18; 576sqq.) 5. 7, 15; (in duodecimo, vers. 13sqq.) 5. 7, 10; (73sq.) 6. 6, 10; (85sqq.) 5. 6, 6; (208sqq.) 5. 11, 6; (236sqq.) 5. 6, 5; (403) 5. 6, 1; (403 sqq.) 5. 3, 3 et 7, 1; (in tertiodecimo, vers. 19) 7. 16, 34; (79sq.) 5. 3, 12; (81 sqq.) 5.11, 20; (96 sqq.) 5. 3, 19; (in quintodecimo, vers. 74) 5. 16, 6; (126) 5. 6, 2; (in primo et vicesimo,

vers. 207sq.) 5. 4,13; (in vicesimo tertio, vers. 153sqq. 5. 4, 12; (in vicesimo quarto, vers. 68) 7. 7, 16; (402) 1. 17, 21. Homerus divinus vates 7. 10, 2; naturae conscius 1. 12,9 et 7. 13,25; cur Iovem facit ad Aethiopas proficisci 1. 23, 1 et C. 2. 10, 11: quid per descriptionem antri Ithacesii significet C. 1. 12.3: epitheta eius 5. 14. 7: apophthegmata eius 5. 16, 6: qua arte catalogum conscripserit 5. 15 et 16; Herculi clavam vel Homero versum subtrahere 5. 3, 16; quae ab eo Maro mutuatus sit 5. 2-10; in quibus Homero locupletior 5. 11: in quibus par amborum splendor 5. 12; in quibus Vergilius gracilior 5. 13; quae vitia in eius versibus Maro imitatus sit 5. 14; quae ante Vergilium Romani scriptores ab eo mutuati sint 6. 3

Horatius (Carm. 4. 2, 1sqq.) 5, 17, 7; (Sat. 2. 4, 34) 3. 18, 13

Hostius libro secundo Belli Histrici 6. 3, 6 et 6. 5, 8

Hyginus Protarchum Trallianum secutus 1. 7, 19; in libro De dis Penatibus 3. 4, 13; De proprietatibus deorum 3. 8, 4; H. qui ius pontificium non ignoravit, in quinto de Virgilio 6. 9, 7; Iulius Hyginus in secundo Urbium 5. 18, 16

Hyllus (quisquis ille fuit) libro quem de dis composuit 3. 2. 13

Ilius legitur in codicibus 6. 4, 19, sed vix recte

Isocratis reponsum, cum in convivio loqui amici horta-

rentur 7. 1, 4; primus solutam orationem sub numeros coegit ibid.

Iulius (fort. Iulius Caesar Vopiscus) in Teuthrante 6. 4, 19

Iulius Caesar Augustus v. Augustus

C. Iulius Caesar sextodecimo Auspiciorum libro 1. 16, 29

C. Iulius Caesar dictator, primo Analogiae libro 1. 5, 2; de siderum motibus libros non indoctos reliquit 1. 16, 39

Iulius Modestus De feriis 1. 4,7; (Iulius Modestus tantum legitur) 1. 10,9; 1. 16, 28

Iunius (M. Iunius Gracchanus) Ser. Tullium primum intercalasse dicit) 1. 13, 20)

Iuvenalis nomen quidem non occurrit, sed alludit noster ad eius poemata (1. 15) 3. 10,2; (11.27) C.1. 9,2; 1. 8,9; (13. 3) C. 1. 10, 12

Labeo (Antistius, ut quidam putant) sexagesimo octavo libro 3. 10, 4. de Corn. Labeone videsis Cornelius

Laberius asperae libertatis eques Romanus 2. 7, 2; in prologo ib. 3; in actione (Ribb. ed. 3 p. 361) 2. 7, 4; in Ephebo 6. 5, 15; in Ciceronem cavillatus 2. 3, 10 et 7. 3, 8; cf. 2. 6, 6, ubi D. Valerius in libris appellatur

Laelius, M. (vel, ut quidam voluerunt, C.), augur 1. 6, 13 Laevinus 3. 8, 3

(Laevius legit Scaliger 1. 18, 16, ubi Naevius codd.)

Licinius Macer Historiarum libro primo 1. 10, 17; loc. incert. 1. 13, 20

Livius (Andronicus) in Helena 6. 5, 10

Lucanus (Phars. 2. 587) C 2. 7, 16

Lucilius in primo (15 Marx) 6. 4, 18; in tertio satirarum (124 Marx) 1. 5, 6; in quinto (217 Marx) 6. 1, 35; in nono (327 Marx) 1. 5, 7; in quarto decimo (469 Marx) 6. 4, 2; in quinto decimo (506 M.) 1. 5, 7; in septimo decimo (547 M.) 6. 1, 43; incert. (1172 M.) 3. 17, 5; (1174 M.) 3. 16, 18

Lucretius in primo (7) 6. 4, 20; (123 sq.) 6. 1, 49; (134 sq.)ib. 48; (228) 6. 4, 20; (922sqq.) 6. 2, 3; libro secundo (24sqq.) 6. 2, 5; (28) 6. 4, 21; (144) 6. 1, 25; (207) ib. 26; (214) ib. 27; (324) ib. 28; (329sqq.) 6. 4, 9; (352sq.) 6. 5, 7; (361sqq.) 6. 2, 6; (367sq.) 6. 5, 3; (401sq.) 6. 1, 47; in tertio (70sqq.) 6. 2, 15; (987) 6. 4, 15; (1034) 6. 1, 46; in quarto (35) 6. 1, 29; (907sq.) 6. 1, 44; in quinto (33) 6. 1, 30; (214sqq.) 6. 2, 29; (295sq.) 6. 4, 18; (432sqq.) 6. 2, 23; (446sqq. et 456) ib. 24; (937sq.) 6. 1, 65; (945) 6. 1, 64; (1293 sq.) 6. 1, 63; in sexto (154 sq.) 6.4, 5; (403)6. 1, 45; (874sq.) 6. 4, 7; (1145sqq.) 6. 2, 9; (1178sq.) 6. 2, 13; (1182 sqq.) ib. 11; (1219sqq.) ib. 14; (1226sqq.) ib. 12

Mallius 1. 10, 4

Marcius vates 1. 17, 25; carmina eius in Senatum illata ib. 28

Masurius Sabinus Memorabilium libro secundo 3. 6, 11;
Masurius Fastorum secundo 1. 4, 6 et 15; Masurius 1. 10, 8

Matius in Mimiambis 3. 20, 5

Macandrius 1. 17, 21: Meandrius libri, Leandrius Meurs., Keilii correcturam vel levissimam sequor

Menander in Nauclero 5. 21, 15; Menander in comoediis mulcet auditum C. 1. 2, 8

Messala augur 1. 9, 14

Metellus pontifex maximus in indice quarto 3. 13, 10

Mummius Atellanarum scriptor 1. 10, 3

Modestus v. Iulius Musonius 1. 5, 12

Mythici 1. 8, 6. 9, 1

Naevius ex primo libro Belli Punici 6. 2, 31; Belli Punici libro primo 6. 5, 9; B. P. libro secundo ib. 8; in Ariolo 3. 18, 6; in Equo Troiano 6.

1, 38; loc. incert. 6. 5, 8 et 1. 18, 16; videsis etiam Laevius Nicander Colophonius primo

Actolicon 5. 21, 12; fabulosus 5. 22, 10

Nigidius in libro quem de extis composuit 6. 9, 5; in libro De animalibus quarto 3. 16, 7; De dis libro nonodecimo 3. 4, 6; lib. incert. 1. 9, 6; laudes eius 6. 8, 8

Nisus Commentariis fastorum 1. 12, 30

Novius Atellanarum probatissimus scriptor 1. 10, 3; iocos dicteria nominat 2. 1, 14

Numenius 1. 17, 65; inter philosophos occultorum curiosior C. 1. 2, 19

Octavius Hersennius De sacris Saliaribus Tiburtium 3. 12, 7 Oenopides 1. 17, 31

Oppius vel Opius De silvestribus arboribus 3. 18,7; 3. 19,4

Orpheus (fr. 236 ed. Kern) 1. 23, 22; (fr. 237) 1. 18, 12;

(fr. 238) 1. 18, 22; (fr. 239) 1. 18, 18; (fr. 242) 1. 17, 42. eius poemata de deorum progenie C. 1. 2, 9

Paestanus Vibonensis quasi nomen auctoris absurde legitur 6. 4, 9, loco corruptissimo Pacuvius Medea 3. 8, 7; 6. 1, 36: in Paulo 6. 5, 14

Panyasis egregius scriptor Graecorum 5. 21, 19

Papirianum ius 3. 11. 5 Papirius (apud Varronem) 3, 15.8

Parmenides Socrate antiquior 1. 1, 5; de dis fabulatus est C. 1. 2, 21; de animae natura quid senserit C. 1. 14, 20

Parthenio grammatico in Graecis usus est Vergilius 5. 17,

(Persius Macrobio notus videtur C 1. 9, 3)

Petronius v. Arbiter

Pherecydes in libris historiarum 5. 21, 3; (sine libri nota) ib. 19; 1. 17, 21

Phileas vetus scriptor, in eo libro qui inscribitur Asia 5. 20, 7

Philemon notissimus comicus in Phantasmate 5. 21, 7

Philochorus in Atthide 3. 8. 3: Philochorus 1. 10, 22

Philolai de anima opinio C. 1. 14, 19

Physici 1. 7, 18; 1. 8, 6; 1. 9, 1 et 5; 1. 17, 54; 1. 18, 15; 1. 21, 1; 1. 23, 2; 7. 11, 5; C. 1. 6, 64 et 76; C. 1. 11, 7; C. 1. 12, 1; C. 1. 16, 10; C. 1. 20, 6 et 9

Pictor (Fabius) primo Pontificii iuris libro 3. 2, 11; Veranius ex primo libro Pictoris 3. 2, 3

Pindarus (Pyth. 1. 40sqq.) 5. 17, 7; nimis opima dictione ib. 8 cf. 11-14

Pisander 5. 2. 5. ubi duo Pisandri a nostro confundi videntur.

Piso 1. 12, 18

Plato (Graeca positione Platon 1. 11, 7; C. 1. 14, 19) servivit 1. 11, 7; inter philosophiae professores princeps C. 1. 8, 5; ingenii eius divina profunditas C. 2. 2, 1; ipsius veritatis arcanum C. 1. 6, 23; rerum omnium naturam penitus inspiciens C. 1. 1,4; temporum ratio in eius dialogis non sedulo servata Sat. 1. 1, 5; amorem iustitiae quomodo inculcare conatus sit C. 1. 1, 4; de duabus hominis mortibus quid senserit C. 1. 11 passim; C. 1. 13, 5; de animae natura C. 1. 14, 19; 2. 14, 23; 2. 15, 6sqq.; vino indulgendum putavit (de legg. 649 B) Sat. 2. 8, 4; unde Apollinem nominatum putet (Crat. 406 B) Sat. 1. 17, 7; (Gorgias 523 A sqq.) C. 1. 1, 6; Phaedoni librum de immortalitate animae dicavit Sat. 1. 11, 41: sua sponte moriendum negavit (Phaed. 64 A, 67 D) C. 1. 13.5; (Phaed. 79C) C. 1. 12. 7; habitacula animae descripsit (Phaed. 110B-114C) C. 1. 1, 6; Phaedri locus de animae immortalitate a Cicerone translatus (245C ad 246A) C. 2. 13, 6; eius Respublica quomodo a Ciceronis differat C. 1. 1, 1; de sphaerarum concentu (Resp. 617B) C. 2. 3, 1; de sphaerarum ordine quid sit quod a Cicerone dissentire videatur C. 1. 17, 7: 1. c. 19 et 20: eius Er re-

suscitatus a quibusdam irrisus C. 1. 2, 1; Er ille Platonicus C. 2. 17, 13; in Symposio (178 sqq.) Cupidinis descriptio est Sat. 1. 1. 3: Aegyptum nunquam inundatum dixit (Tim. 22D) C. 2. 10.14: de fabrica mundanae animae (Tim. 35C sq) C. 1. 6, 2; C. 1. 12, 6; cf. 2. 2, 1 et 14sqq.; de septenario numero (Tim. 35B-C) C. 1. 6, 45sqq.; (Tim. 32C) C. 1. 6. 28; de sole (Tim. 39B) C. 1. 20, 2; (Tim. 32A-B) C. 1. 6, 23 sq.; Plato semitonium λεῖμμα vocavit C. 2. 1, 23 (locus non extat); de anatomica ridenda tradidisse dicitur Sat. 7. 15, 1sq.: defenditur ib. 14sqq.

Platonici quid de inferis opinentur C. 1. 11, 4sqq. Archimedis dimensionem repudiant C. 2. 3, 14; Aristotelis argumenta refellunt C. 2.

14, 14

Plautus Amphitryone (534) 5.
21, 3; Aulularia (354) 3. 11,
2; Baccaria 3. 16, 1; Calceolo 3. 18, 9; Cistellaria (revera Curculione 55) 3. 18,
14; Curculione (5) 1. 16, 14; (fr. 2. 60) 5. 19, 12. Plautus et Tullius iocorum venustate praecellebant 2. 1, 10; comoediae incertae Plautinae esse de iocorum copia noscebantur, ib. 11.

Plinius in Naturali Historia (9 § 69) 3. 16, 5; Plinius (N. H. 9. § 171) 3. 15, 10

Plotinus magis quam quisquam verborum parcus C. 2. 12, 7; inter philosophiae professores cum Platone princeps C. 1. 8, 5; libro de virtutibus (Enn. 1. 2) ibid.; libro cuius inscriptio est, quid animal,

quid homo (Enn. 1. 1) C. 2. 12, 7; (Enn. 1. 9) C. 1. 13, 9; cum de corporum absumptione loqueretur (Enn. 2. 1, cf. 4. 1) C. 2. 12, 14; (Enn. 2. 11) C. 1. 17, 11; in libro qui inscribitur, si faciunt astra (= Enn. 2. 3) C. 1. 19, 27; cf. Sat. 1. 17, 3

Polemon (rerum Sicularum scriptor) 5. 19, 26

Pompeii Magni in Ciceronem dictum 2. 3, 8

Pompeius Festus 3. 3, 10; 3. 5, 7 (v. Festus)

Pomponius egregius Atellanarum poeta in Gallis Transalpinis 6. 9,4; in Atellana quae Kalendae Martiae inscribitur 6. 4,13; ex Atellana quae Maevia inscribitur 1. 4,22

Porphyrius Minervam esse virtutem solis testatur 1. 17, 70; in commentariis suis C. 1. 3, 17; libris quibus Timaei obscuritatibus nonnihil lucis infudit C. 2. 3, 15

Posidonius in libris Περί ἡρώων etc. 1. 23, 7; quid de anima opinatus sit C. 1. 14, 19; quid de lacteo C. 1. 15, 7

Protarchus Trallianus 1. 7, 19 Ptolemaeus in libris quos de harmonia composuit C. 1. 19, 20

Publilius Syrus, quomodo educatus 2. 7, 6sqq., sententiae eius ib. 10sq. num idem sit qui 2. 2, 8 *Publius* vocatur, quaerant alii

Pythagoras primus mente concepit sphaerarum modulamen C. 2. 1, 8; deprehendit numeros ex quibus soni sibi consoni nascerentur ib. 13; ante P. secretum imparis numeri parturiit natura Sat. 1. 13, 5; eius de anima opinio

C. 1. 14, 19; de lacteo C. 1. 12, 3; contemplativam vitam secutus est C. 2, 17, 8

# Quadrigarius v. Claudius

Roscius librum composuit quo eloquentiam cum histrionia comparavit 3. 14, 12 rusticum vetus canticum 5. 20, 18 Rutilius (Rufus?) 1. 16, 34

Saliorum Carmina 1. 9, 14 Sallustius in tertia 1. 4,6; (2. 70 Maur.) 3. 13, 7; (Cat. 25,2) 3.14,5; (3,64) 7.12,34. S. gravissimus alienae luxuriae objurgator 3. 13, 9; S. regnat in brevi dicendi genere 5. 1, 7

Sammonicus Serenus in quinto Rerum reconditarum 3. 9, 6; 3. 17, 4; temporibus Severi principis vixit 3. 16, 6

Sappho 5. 21, 6

Aemilianus Scipio oratione contra legem iudiciariam Tib. Gracchi 3. 14, 6

Servius Sulpicius 3. 3, 8

Sibvllinum carmen 1. 17, 25 Sophocles 'Ριζοτόμοι 5. 19, 9sq.; in fabula quae inscribitur Tvro 5. 21, 6

Sisenna in secundo 6. 4, 15 Speusippi de Apolline opinio 1. 17,8

Statius Tullianus De vocabulis rerum libro primo 3. 8, 6

Stoici voluptatem ut hostem repudiant 2. 1, 8

Stratonis Peripatetici de formatione foetus opinione C. 1. 6, 65

Sueius vir longe doctissimus, in idyllio quod inscribitur Moretum 3. 18, 11 sq.; ib.

19, 1; Sueius in libro quinto (epici poematis, ut vid.) 6. 1, 37; 6. 5, 15 Sulpicius v. Servius Symmachus florido genere dicendi luxuriat 5. 1. 7

Tagetica Sacra 5, 19, 13 Tarquitius Priscus in Ostentario arborario 3. 20, 3; liber Tarquitii transcriptus ostentario Tusco 3. 7, 2

Terentius Varro v. Varro

Tertius cum de ritu sacrorum dissereret 3. 11, 5 (nomen huius scriptoris in Titium mutant alii, sicut Titium in Cincium, sed nihil periculosius hoc emendandi genere)

Theocritum Vergilius sibi fecit pastoralis operis auctorem 5. 2, 4

Theocriti Chii in Antigonum scomma importunum 7. 3,

Theologi potentiam solis ad omnium potestatum summitatem referent 1. 23, 21

Theophrasti de lacteo opinio C. 1. 15, 4

Thucydides libro tertio (revera 2. 8) 3. 6, 8; descriptio pestilentiae apud Th. 4. 1, 3

Timotheus (fr. 25 ed. Wilam.) 1. 17, 20; (fr. 28) 7. 16, 28

Thersandri Timotheus commemoratur in Alexandri Aetoli fragmento 5. 22, 5

(Tironis) libri quos de iocis patroni composuit 2. 1, 12

Titius, C., vir aetatis Lucilianae, in oratione qua legem Fanniam suasit 3. 16, 14; (de verbo vitulari) 3. 2, 11, ubi Mommsenus Cincius legit, correcto fortasse auctore

Titus de feriis 1. 16,28, unde et alium sibi Cincium fabricati sunt viri docti

Trebatius in libro primo religionum 1. 16, 28; 3. 3, 2; 3. 5, 1; religionum libro nono 3. 7, 8; libro decimo religionum 3. 3, 5; (Trebatius tantum legitur) 3. 3, 4

Tuditanus libro tertio magistratum 1. 13, 21; (sine libri nota) 1. 16, 32

Tullius v. Cicero

Umbro 1. 16, 10

Valerius Antias libro secundo 1. 13, 20; cf. 1. 4, 7 Valerius Probus 5. 22, 9

Varius tragoediarum scriptor (e coni.: L. Graius codd.) 2. 4,1; Varius de Morte 6. 1, 39 et 2, 19

Varro De agri cultura (3. 2) 3. 15, 6; De agri cultura libro tertio (3. 6) 3. 13, 1; (c. 12) ib. 14; (c. 14) ib. 15; Rerum divinarum libro quarto 3. 6, 10; libro quinto 3. 2, 8; libro octavo 3. 4, 1; libro decimo 6. 4,8; libro quintodecimo 3. 2, 11; in Augurum libris 1. 16, 19; in libro sexto qui est De sacris aedibus 1. 8, 1: in libro Rerum humanarum quem de diebus scripsit 1. 3, 2 et 4; Humanarum secundo 3. 4. 7: libro Rerum humanarum undecimo 3. 16. 12; in Logistorico qui inscribitur Marius de fortuna 3. 18, 5; in libro qui inscribitur Gallus de admirandis 3. 15, 8: (Varro) Cato de liberis educandis 3. 6, 5; De moribus 3. 8, 9; Ad Libonem primo 3. 18, 13; M. Varronis liber ex saturis Menippeis qui inscribitur Nescis quid vesper vehat 1. 7, 12; 2, 8, 2sq.: in saturis quas appellat Menippeas 1. 11, 42; in Menippeis 5. 20, 13; in ea satura qui inscribitur Περί κεραυνοῦ 3. 12, 2. quae sequntur vero libri notam non habent: V. instaurare ait esse instar novare 1. 11, 5; την θεόν γυναικείαν Fauni filiam dicit 1. 12, 27: (de Graeco more Herculi sacrificandi) 3. 6, 17; (de Apolline et Baccho in Parnasso celebratis) 1. 18,4; nomen Veneris sub regibus ignotum dicit 1. 12, 12; (de Pelasgis) 1. 7, 28; (de nundinis) 1. 13, 20 et 16, 33; (de intercalatione) 1. 13, 21; (de kalendis) 1. 15, 18; (de diebus fastis) 1. 16, 27; (de Feralibus, L. L. 6, 3, 13) 1. 4, 14; (de Liciniis Murenis) 3. 15, 2

Vatinius in oratione Ciceronem consularem scurram appellavit 2. 1, 12

Velius Longus 3. 6, 6

Veranius in Pontificalibus quaestionibus 3. 5, 6; Pontificalium (Veratius pontificalis codd.: v. locum) eo libro quem fecit de supplicationibus 3. 6, 14; De verbis pontificalibus 3. 20, 2; Veranius ex primo libro Pictoris 3. 2, 3

Verrius Flaccus in eo libello qui Saturnus inscribitur 1. 4, 7; V. F. iuris pontificii peritissimus 1. 15, 21; Verrius Flaccus tantum legitur 1. 6, 15; 1. 8, 5; 1. 10, 7; 1. 12, 15 Vergilius

Aeneidos primo (1sqq.)
5. 2, 8; (8) 1. 17, 4; (27sqq.)
5. 16, 11; (34sq.) 5. 2, 8; (37)
4. 2, 2; (39sqq.) 4. 5, 5;

(42) 5. 22, 8; (65sq.) 5. 4, 2; (71sqq.) 5. 4, 3; (81) 5. 4, 4: (81 sqq.) 5. 2, 13; (92) 5. 3, 9; (94) 4. 6, 3; (105) 6. 6, 7; (135) 4. 6, 21 et 6. 6, 15; (137) 6. 8, 7; (159sqq.) 5. 3, 18; (198sqq.) 5. 11, 5; (203) 7. 2, 9; (224) 6. 5, 10; (228) 4. 1,5; (242) 4. 5, 2; (250) 4. 6, 6; (282) 6. 5, 15; (294 sqq.) 4. 5, 12; (306sqq.) 5. 4, 5; (314sqq.) 5. 2, 13; (326sqq.) 5. 4, 6; (354) 6. 1, 49; (373) 3. 2, 17; (384) 4. 3, 9; (411 sqq.) 5.4,8; (430sqq.)5.11,2; (246) 5. 2, 13; (472sq.) 4. 3, 16; (475) 4. 3, 3; (483) 4. 3, 10; (498sqq.) 5. 4, 9; (500) 5. 17, 16; (501) 5. 13, 8; (530) 6. 1, 11; (539) 6. 1, 32; (573) 6. 6, 11; (588sqq.) 5. 4, 11; (595sq.) 5. 4, 13; (612) 5. 15, 8; (619) 5. 14, 15; (628) 4. 6, 9; (691) 6. 1, 44; (697sqq.) 5. 2, 13 et 7. 1, 14; (720) 6. 6, 7; (723) 2. 1, 1; (726) 6. 4, 18; (734) 3. 4, 12; (736) 3. 11, 4;

Aeneidos secundo (1) 5. 5. 1; (3sqq.) 5. 5, 2; (79sq.) 6. 1, 57; (83sqq.) 4. 4, 5; (89sq.) 4. 3, 6; (100sq.) 4. 6, 22; (112sq.)6. 9, 13; (116sqq.) 3. 5, 4; (222sq.)5. 13, 10; (223sq.) 4. 5, 8; (225 sqq.) 3. 4, 4; (241 sq.)5.1,10; (248sq.) 3.4,4; (250) 6. 1, 8; (250sq.) 5. 5, 5; (261) 5. 17, 15; (265) 6. 1, 20; (273sq.) 4. 3, 8; (274sqq.) 5. 5, 6; (281 sq.) 6. 2, 18; (293 et 296sqq.) 3. 4, 12; (304sqq.) 5. 13, 12; (324sqq.) 5. 1, 9; (326) 3. 9, 15; (341 sqq.) 5. 5, 7; (351) 5. 22, 7; (351 sq.) 3. 9, 1 et 14; (355 sqq.) 5. 5, 9; (361 sqq.) 5. 1, 10; (365 sq.) 4. 3, 13; (379sqq.) 5. 5, 11; (390) 5. 16, 7; (403) 4. 3, 14; (403sq.) 4. 4, 21; (416sqq.) 5. 13, 14; (416sqq.) 6. 2, 28; (422) 6. 6, 17; (425) 4. 3, 14; (470) 5. 12, 2; (471 sqq.) 5. 5, 12; (496 sqq.) 5. 5, 13; (535) 4. 2, 2; (550 sqq.) 4. 4, 14; (556sq.) 4. 3, 6; (560) 4. 6, 9; (563 et 597sq.) 4. 3, 3; (601) 5. 17, 16; (604sqq.) C. 1. 3, 19; (626sqq.) 5. 11, 9; (632sq.) 3. 8, 1; (648sq.) 4. 3, 8; (674) 4. 3, 3; (682sq. et 685sq.) 3. 3, 7; (702) 3. 4, 13; (717sqq.) 3. 1, 1 et 6; (729) 4. 4, 6; (762) 5. 17, 15; (774) 4. 1, 1; (782) 6. 4, 4; (792 sqq.) 5. 5, 14; Aeneidos tertio (10) 4. 3, 11; (11) 5. 1, 8; (12) 3. 4, 9; (19) 3. 3, 2; (21) 3. 10, 3; (26) 3. 10, 6; (46) 6. 6, 7; (57) 5. 16, 7; (66) 5. 21, 1; (75) 6. 5, 8; (89) 3. 6, 3; (94) C. 1. 7, 8; (97sq.) 5. 3, 8; (118sq.) 3. 4, 6; (119) 3. 6, 5 et 10, 5 et 5. 13, 11; (130) 5. 13, 16; (167) C. 1. 7, 8; (175) 6. 1, 50; (192) 5. 6, 1; (192sq.) 3, 3; (199) 6. 1, 27; (209sqq.) 5. 2, 14; (221) 6. 5. 14; (251 sq.) 5. 22, 11; (268sq.) 5. 6, 3; (284) 1. 14, 5; (321sqq.) 4. 6, 2; (332) 4. 3, 15; (379sq.) C. 1. 7, 3; (420sqq.) 5. 6, 4; (420sqq.) 5. 2, 14; (437sq.) 3. 4, 10: (486 sq.) 5. 6, 2; (488 sq.)4. 5, 10 et 5. 6, 7; (513sqq.) 5. 11, 10; (566sq.) 5. 6, 8; (570sqq.) 5. 17, 10; (585sq.) 6. 4, 19; (587sq.) 6. 1, 14; (618) 6. 8, 3; (620) 4. 6, 19; (621) 6. 1, 55; (622sqq.) 5. 13, 17; (623) 4. 6, 14; (631) 13, 6; (645) 4. 3, 16; 646 sq.) 4. 3, 9; (699 sq.) 6. 4, 14; (712sq.) 4. 6, 4; (715) 5. 2, 11; Aeneidos quarto (4sq. et 9)

C. 1. 3, 6; (56sq.) 3. 4, 5 et 6. 6, 7; (57) 3. 5, 2; (57sqq.) 3. 12, 10; (62) 3. 4, 5; (63 sq.) 3. 5, 2; (66sq.) 6. 6, 18; (69sqq.) 5. 6, 9; (154sq.) 6. 4, 9; (176sq.) 5. 13, 31; (177) 5. 3, 11; (219sq.) 3. 2, 9; (238sqq.) 5. 6, 11; (244) C. 2. 3, 9; (293) 1. 2, 1; (301sq.) 4. 5, 7; (302sq.) 5. 17, 16; (365sqq.) 5. 11, 14; (371sq.) 6. 1, 59; (401) 5. 14, 10; (419sq.) 4. 6, 6; (441sqq.) 6, 13: **(453)** 6. 5. 5, 7: (454 sqq.) 5. 16, 5; (482)6. 1, 9; (512) 3. 1, 7; (513sq.) 5. 19, 9; (514) 6. 6, 9; (530) 6. 6,7; (534sq.) 4. 6,11; (584) 6. 1, 25; (584sq.) 5. 6, 15; (585) 6. 1, 31; (590 sq.) 4. 2, 2 et 6. 6, 16; (591) 4. 3, 7; (612sqq.) 5. 12, 5; (634sq.) 3. 1, 7; (638) 3. 3, 2; (651) 4. 6, 10; (657sq.) 6. 1, 42; (659sq.) 4. 2, 2; (669sq.) 4. 6, 5; (677) 4. 6, 12; (698sq.) 5. 19, 1; (702sq.) 5. 19, 5; Aeneidos quinto (1sq.) 5. 2, 12; (8sqq.) 5. 7, 1; (31) 6. 1, 48; (77) 5. 21, 1; (98sq.) 5. 7, 2; (104sqq.) 5. 2, 15; (144sqq.) 5. 11, 20; (194sq.) 4. 6, 21; (235 sqq.) 3. 2, 5; (237sq.) 3. 2, 2; (257) 6. 6, 19; (259sqq.) 5. 7, 3; (302) 6. 1, 61; (315) 5. 7, 4; (320) 6. 2, 34; (324) 5. 13, 5; (372) et 401) 6.8,3; (422sq.) 6.1, 43; (426) 5. 7, 5; (438) 6. 6, 5 (468sqq.) 4. 1, 2; (481 et 483) 3. 5, 3; (485) 5. 7, 6; (492) 5. 15, 12; (517sq.) 3. 8, 4; (589) 5. 14, 2; (609) 6. 6, 4; (626) 4. 3, 16; (632) 6. 6, 16; (674) 6. 1, 28; (681sq.) 6. 16, 18; (738sq.) 1. 3, 10: (740sqq.) 5. 7, 8; (792) 4. 3, 15; (822) 5. 17, 18; (823) 5. 17, 17; (824) 5. 17, 18; (843) 5. 15, 12; (871) 5. 14, 5; Aeneidos sexto (6) 5. 12. 3; (33) 5. 14, 4; (38sq.) 3. 5, 5; (47sq.) 4. 1, 5; (65sq.) 3. 3, 7; (90sq.) 6. 4, 2; (119sqq.) 4. 5, 2sqq.; (124) 3. 2, 9; (141) 5. 14.8; (144) 6. 6.8; (167) 6. 8, 6; (179sqq.) 6. 2, 27; (204) 6. 6, 8; (214) 5. 7,9; (229sq.)3.1,8; (232sqq.) 5. 7, 10; (236sqq.) 5. 2, 14; (258sq.) 3. 3, 3; (273) 6. 8, 14; (276) 5. 14, 8; (278) 5. 7, 11; (287) 5. 14, 8; (308) 4. 3, 4; (336) 4. 4, 16; (337sqq.) 5. 2, 14; (356sq.) 4. 3, 16; (363sqq.) 5. 7, 12; (405sqq.) 6. 6, 13; (427) 4. 3, 2; (446) 4. 6, 14; (450sqq.) 5. 2, 14;  $(470 \operatorname{sqg.}) 4. 1, \overline{1}, (497) 4. 3,$ 8: (498sq.) 4. 1, 4; (515sq.) 2, 25; (522) 5. 3, 12; 6. (529sq.) 4. 6, 19; (535sq. et 539) 1. 3, 11; (545) C. 1. 13, 12; (578sq.) 5. 3, 5; (582sqq.) 5. 13, 18; (593sq.) 4. 4, 18; (595 sqq.) 5. 7, 14; (597 sq.) 4. 4, 15; (598) C. 1. 10, 12; (602sq.) 4. 4, 15; (611sq.) 4. 4, 11; (616) 4. 4, 16; (621sq.) 4. 4, 11; (621) 6. 1, 39; (625) 6. 3, 6; (625sqq.) 5. 7, 16; (635sq.) 3. 1, 8; (644) 5. 17, 16; (653 sqq.) C. 1. 9, 9; (657) 3. 2, 12; (664) C. 1. 8, 6; (679sqq.) 5. 2, 14; (724) 6. 1, 45; (724 et 726) C. 1. 14, 14; (727) C. 1. 17, 5; (733) C. 1. 8, 11; (736) C. 1. 9, 4; (743) C. 1. 10, 17; (843 sq.) 6. 1, 46; (847) 6. 1, 23; (897) C. 1. 3, 6; Aeneidos septimo (9) 6. 4, 7; (10sqq.) 5. 12, 7; cf. 5.

2, 14; (15sqq.) 5. 8, 1; (30sq.)

3. 1, 2; (93) 6. 9, 1; (139) 3.

1, 2; (179) 6. 5, 11; (187sq.)

6. 8, 1; (197sqq.) 5. 8, 2;

(249sq.) 4. 1, 5; (260sqq.) 5. 17, 2; (266) 5. 2, 15; (282) 6. 4, 20; (283) 6. 6, 2; (286) 5. 17, 3; (293sqq.) 4. 2, 2 et 4 sqq.); (295) 6. 1, 60: (304sqq.) 4. 5, 6; (359) 4. 3, 7; (417) 6. 6, 6; (462sqq.) 5. 11, 23; (479sqq.) 5. 17, 2; (520sq.) 6. 1, 16; (528sqq.) 5. 13, 20; (533) 4. 4, 3; (557) 4. 3, 6; (586) 6. 3, 1; (601sqq.) 3. 8, 8; (616sqq.) 5. 2, 15; (620) 5. 17, 3; (625) 6. 1, 54; (636sq.) 6. 1, 63; (641sqq.) 5. 2, 15; (645) 5. 13, 9; versus complures ex catalogo, videl. 647, 649, 655, 670, 678, 691, 706, 723, 744, 750 una citantur 5. 15, 15; (655sqq.) 5. 16, 4; (684sqq.) 5. 18, 13; (699sqq.) 5. 8, 3; (752) 5. 15, 8; (759sq.) 4. 6, 23; (761) 5. 15, 8; ib. 15; (765sqq.) 5. 16, 4; (785 sqq.) 5. 13, 36; (792) 6. 6. 19; (794sqq.) 5. 15, 19; (808sqq.) 5. 8, 4;

Aeneidos octavo (72) 6. 1, 12; (84sq.) 3. 3, 2; (90) 6. 1, 37; (91) 6. 1, 51; (150sq.) 6. 1, 13; (157sq.) 5. 14, 15; (175sq.) 3. 6, 16; (181) 6. 6, 7; (182sqq.) 5. 8, 5; (184) 5. 3, 6; (193 sqq.) 5. 14, 15; (197) 4. 6, 14; (243 sqq.) 5. 16, 14; (255) 5. 14, 8; (270) 3. 6, 12; (278) 5. 21, 1; (278sq.) 3.11, 3 et 8; (285sq.) 3. 12, 1; (290sqq.) 6. 6, 14; (293) 6. 5, 13; (311sq.) 7. 2, 16; (334) 5. 16, 8; (358) 1. 7, 23; (362sq.) 3. 6, 9; (370sqq.) 5. 2, 15; (455sqq.) 5. 8, 6; (484) 4. 6, 19; (485) 4. 4, 16; (560sqq.) 5. 8, 8; (561sq.) 5. 14, 15; (589sqq.) 5. 8, 10; (596) 6. 1, 22; (597sqq.) 3. 3, 9; (612sqq.) 5. 8, 11; (620) 5. 13, 36; (643) 4. 4, 11; (676sq.) 5.-14, 10; (691 sq.) 5. 14, 10; (694) 6. 5' 15; (702 sq.) 4. 5, 12; (724) 6. 5, 2;

Aeneidos nono (18sq.) 5. 9, 1; (37sq.) 6. 6, 16; (46sqq.) 5. 1, 11; (59sq.) 4. 5, 8; (104sqq.) 5. 13, 22; (115sq.) 4. 6, 16; (138sq.) 5. 9, 2; (ib.) 4. 4, 11; (146sq.) 5. 9, 3; (157sq.) 5. 9, 4 et 7. 1, 23: (176sqq.) 5. 2, 15; (ib.) 5. 15, 12; (181) 5. 13, 24; (199sq.) 6. 6, 16; (252 et 269) 6. 6, 12: (294sq.) 4. 6, 9; (303sqq.) 5. 9, 5; (308sqq.) 5. 9, 7; (314sqq.) 5. 9, 8; (328sq.) 5. 9. 10; (399sq.) 4. 6, 12; (416) 6. 1, 36; (422sq.) 6. 1, 15; (433sq.) 4. 6, 14; (435sqq.) 5. 10, 13; (454) 5. 15, 11; (455sq.) 6. 6, 3; (459sq.) 5. 9,11; (476sq.) 4.1,5; (486sq.) 6. 2,21; (528) 6. 1,18; (546sq.) 5. 12, 9; (551 sqq.) 5. 13, 25; (563 sqq.) 5. 12, 12; (571) 5. 15, 10; idem versus vitiose legitur in libris 5. 15, 12; (581 sqq.) 5, 19, 15; (599) 4.3, 7; (618) 5. 9, 13; (627) 3. 5, 8;  $(672 \text{sqq.}) \ 6. \ 2, \ 32; \ (675 \text{sqq.})$ 5. 11, 26; (684sq.) 5. 15, 8; (731 sq.) 5. 13, 35; (755) 4. 3, 8; (767) 5. 17, 17; (773) 6. 6, 17; (782 sqq.) 5. 9, 14; (794) 6. 1, 30; (806sqq.) 6. 3, 4;

Aeneidos decimo (2) 6. 1, 10; (63sq.) 4. 2, 2; (85) 4. 6, 24; (100sqq.) 6. 2, 26sqq.; (101sqq.) 5. 13, 38; (129) 5. 17, 19; (166sqq.) 5. 15, 4 et 7; (180 et 187) 5. 15, 9; (188) 4. 6, 18; (189) 5. 14, 16; (189sq.) 5. 16, 4; (215) 6. 5, 12; (264sqq.) 5. 10, 1; (270sq.) 5. 13, 35; (270sqq.) 5. 10, 2 et 13, 35; (284) 6. 1, 62; (314) 6. 7, 6; (352) 4. 4, 3; cf. 5. 15, 9; (360sq.)

5. 13, 27; (361) 6. 3, 5; (395) 4. 3, 8; (411) 5. 15, 9; (418) 6. 6, 5; (419sq.) 3. 7, 3; (444) 6. 6, 3; (449sq.) 6. 1, 56; (467) 1. 16, 43 et 5. 16, 7; (467sqq. et 472) 5. 10, 4; (488) 6. 1, 24; (505sqq. et 517sqq.) 5. 2, 15; (521) 5. 2, 16; (524sqq.) 5. 10, 5; (532sq.) 5. 2. 16: (551) 6. 5. 9; (554sq.) 5. 13, 2; (557) 5. 2,17; (562) 5.15,11; (565 sqq.) 5.16,9; (597) 4.2,11; (599sq.) 5. 1, 17; (641) 6. 1, 48; (655) 5. 15, 7; (706) 4. 3, 11; (714) 6. 6, 9; (723 sqq.) 5. 10, 7; (739sqq.) 5. 12, 10; (745sq.) 5. 11, 30; (747) 5. 15, 9; (758sag.) 5. 16, 14; (767) 5. 3, 11; (781) 4. 4, 4; (782) 4. 3, 11; (812) 4. 4, 8; (819) 4. 6, 14; (844) 4. 3, 5; (850) 4. 4, 23; (854) 4. 6, 15; (856sq.) 4.3, 8; (861 sq.) 4.6, 10; (879) 4. 4, 24; (887) 6. 6, 6; (906) 6. 6, 4;

Aeneidos undecimo (4) 6. 6, 4; (15sq.) 3. 5, 11; (24sq.) 4. 4, 9; (39sq.) 4. 6, 13; (49sq.) 4. 6, 7; (68) 4. 5, 7; (82) 6. 6, 3; (85) 4. 3, 5; (124sq.) 6. 2, 33; (154sq.) 4. 6, 8; (158sq.) 3. 3, 6; (191) 5. 10, 10; (193sq.) 6. 6, 5; (226sqq.) 5. 2, 15; (243) 5. 17, 19; (266sqq.) 4. 4, 22; (267sq.) 4. 3, 12; (336sqq.) 5. 2, 15; (415) 4. 6, 21; (425sqq.) 6. 2, 16; (469) 5. 14, 3; (483 sqq.) 5. 3, 10; (486 sqq.) 5. 10. 11: (487sq.) 6. 7, 18: (492) 6. 3,8; (500sq.) 6. 4,10; 532sqq.) 5. 22, 2; (542sqq.) 3. 8, 5; (601sq.) 6. 4, 6; (669) 4. 6, 14; (690sq.) 6. 6, 10; (731) 6. 1, 34; (745) 6. 1, 21; (751sqq.) 5. 13, 28; (768sqq.) 5. 1, 12 et 5. 15, 12; (770sq.)

6. 7, 18; (794sq.) 5. 3, 7; (804) 6. 6, 17; (836) 3. 6, 15 et 5. 22, 2; (850) 6. 4, 23; (860sqq.) 5. 3, 2; (869) 5. 15, 9; (882) 4. 3, 12; (890) 5. 14, 2sq.; Aeneidos duodecimo(11sqq.) 5. 2, 15; (19sqq.) 5, 1, 16; (43sqq.) 4. 4, 20; (67sq.) 5. 12, 4; (95sq.) 4. 6, 10; (101sq.) 4. 1, 2; (149sq.) 5. 13, 39; (161) 6. 6, 10; (204) 4. 6, 16; (206sqq.) 5. 3, 14; et 6. 6, 13; (221) 4. 3, 4; (224) 5. 15, 11; (228) 6. 1, 33; (284) 6. 1,52 et 6,7; (298sqq.) 5. 15, 10; (339sq.) 5. 12, 1; (346) 5. 16, 9; (363) 5. 15, 12; (391) 4. 4, 7 et 5. 15, 12; (395 et 397) 4. 4, 7: (435sq.) 6, 1, 58: (493) 6. 1, 53; (547) 4. 3, 11; (552) 6. 1, 17; (561) 5. 17, 20; (565) 6. 1, 19; (636 et 638sq.) 4. 2, 10; (646) 5. 16, 7; (648sq.) 3. 3, 6; (725sq.) 5. 13, 39; (770sq.) 3. 3, 4; (777) 4. 6, 10; (777 sqq.) 3. 3, 4; (813 sq.) 6. 6, 11; (882) 4. 4, 25; (933sqq.) 4. 6, 9; (934) 4. 3, 5; (936) 4. 2, 11: Bucolicon primo (4) 4. 3, 11; (65sq.) 4. 3, 9; (secundo 24) 5. 17, 17; (52) 3. 18, 7; (tertio 8sq.) 4. 6, 21; (49) 6. 1, 38; (77) 3. 2, 15; (quarto 20) 6. 6, 18; (43sq.) 3. 7, 1; (46) 6. 1, 41; (57) 5. 17, 19; (58) 5. 14, 6; (quinto 27) 4. 6, 15; (sexto 4sq.) 6. 4, 12; (17) 5. 21, 1; (31sqq.) 6. 2,

22; (33) 6. 5, 4; (35sq.) 6.

4, 11; (48sqq.) 4.6, 3; (74sq.)

4. 5, 10; (75sq.) 6. 7, 4;

(septimo 7) 6. 6, 6; (43) 4.

6, 16; (octavo 63) 5. 16, 7 et

6. 1, 35; (85sqq.) 6. 2, 20;

(nono 2sqq.) 4. 6, 7; (28sq.)

4. 6, 18; (41 sq.) 6. 4, 8; (de-

cimo 11sq.) 6. 6, 12; (52) 5. 17, 15; (69) 5. 14, 5 et 16, 7;

Georgicon primo (5sq.) 1. 16, 44; (7) 1. 24, 3; (7sqq.) 1. 18, 23 et 5. 18, 2; (11) 5. 17, 16; (53) 5. 16, 7; (75) 6. 5, 5; (84) 1. 18, 24; (84sqq.) 5. 1, 14; (100sqq.) 5. 20, 1sqq.; (118sq.) 6. 2, 29; (126sq.) 1. 8, 3; (137) C. 1. 19, 18; (145) 5. 16, 7; (217sq.) C. 1. 18, 15; (242 et 246sq.) C. 1. 16, 4sq.; (269) 1. 7, 8 et 3. 3, 10; (272) 1. 16, 12 et 3. 3, 12; (295) 5. 14, 4; (308) 6. 5, 6; (344) 3. 11, 1 et 9: (367) 6. 1. 26; (387) 5. 14, 10; (437) 5. 17, 18; Georgicon secundo (36 et 51) 6. 6, 17; (59) 6. 6, 18; (69) 5. 14, 4; (127) 3. 19, 3; (246sq.) 6. 1, 47; (299) 3. 18, 5; (374) 6. 4, 23; (387) 6. 6, 8; (395) 3. 5, 8; (458sqq.) 5. 16, 5; (461 sqq.) 6. 2, 4; (462) 6. 4, 3; (478) C. 1. 15, 12; (500sq.) 6. 1, 65; (506) 6. 1, 40; (510sq.) 6. 2, 15; Georgicon tertio (4sq.) 6. 7, 5; (55) 6. 4, 23; (73sq.) 6. 6, 11; (108sq.) 5. 13, 7; (111) 5. 13, 3; (115sqq.) 6. 2, 19 et 9, 8sqq.; (226) 4. 4, 10; (289) 6. 2, 2; (325) 1. 17, 34; (391 et 393) 5. 22, 9; (449) 5. 14, 4; (478sqq.) 5. 16, 5 et 6. 2, 7; (482) 4. 4, 16; (498sqq.) 4. 1, 3; (500sqq.) 6. 2, 10; (505sqq.) 6. 2, 8; (509sqq.) 6. 2, 12; (520sqq.) 6. (529sq.) 6. 1, 64; (546sq.) 6. 2, 14; (548sq.) 6. 2, 13; Georgicon quarto (10sq.) 6. 5, 3; (44) 6. 6, 6; (50) 6. 6, 7; (102) 3. 11, 10; (110sq.) **3.** 6, 15; (136) 6. 6, 18; (151) 5. 19, 12; (179) 5. 17, 15; (201 et 238) 6.6,19; (334 sqg.)

17, 17; (361) 5. 3, 4; (380sq.) 5. 21, 1; (461sqq.) 5. 17, 15; (465sq.) 4. 6, 23; (472) 6. 1, 29; (477) 4. 3, 4; (479) 6. 7, 15; (504) 4. 6, 12; (507) 4. 3, 16; (511) 4. 5, 7; (521) 4. 3, 13; (522) 4. 4, 16; (525sqq.) 4. 6, 23; (538) 3. 5, 6; (540) ib. 5; (550) ib. 6; (551) ib. 5. Vergilius in epistula qua compellat Augustum 1. 24.11. Vergilius nullius disciplinae expers C. 1. 6, 44; disciplinarum omnium peritissimus C. 1. 15, 12; cf. Sat. 1. 16, 12; C. 2. 8, 1; Sat. 1. 24, 8; iuris pontificii doctus 1. 24, 16: cf. 3. 1sqq.; de dis Romanorum non incuriosa subtilitas 3.4. 6: cur Iovi taurum immolari faciat 3. 10, 3sqq.; astrologiam totamque philosophiam operi suo aspersit 1. 24, 18 (sed promissa disputatio Eustathii de hac re periit); (cum Cicerone comparatur) 5. 1, 7sqq.; (in rebus Graecis doctior ipsis Graecis) 5. 2, 2; (Homeri imitator assiduus) 5. 2—17 (v. HOMERVS); (sed et alios Graecorum penitus habuit cognitos) 5, 17 -fin. (v. AESCHYLVS, APOLLO-ARISTOPHANES. NIVS.

suum legavit igni 1. 24, 6 Verrius Flaccus in eo libello qui Saturnus inscribitur 1. 4, 7; V. F. iuris pontificii peritissimus 1. 15, 21; *Verrius* 

CALLIAS, CALLIMACHVS,

DIDYMVS, EPHORVS, EV-

PHERECYDES, PHILEAS,

SOPHOCLES, qui omnes in

quinto libro laudantur); an-

xie semper diligens in verbis

6. 7, 4sqq.; moriens poema

NICANDER,

POLEMON.

RIPIDES,

PINDARVS,

Flaccus tantum legitur 1. 6, 15; 1. 8, 5; 1. 10, 7; 1. 12, 15

Xenagoras tertia historia 5. 19, 30

Xenocratis de anima opinio C. 1. 14, 19 Xenon primo Italicon 1. 9, 3 Xenophanis de anima opinio C. 1. 14, 20

Zenonis de anima opinio C. 1. 14, 20

# ADDENDA INDICI SCRIPTORVM

Cicero de Iano quid senserit 1. 19, 11

Decemviri in XII tabulis 1. 4, 19, ef. 1. 3, 14

Homerus Odysseae quartodecimo (162) 1. 16, 42

Leandrius, v. Maeandrius Lucretius in quinto (204 sq.) 6. 5, 4; in sexto (1138 sq.) 6. 2, 7

Mucius, Quintus, iurisconsultus, 1. 3, 9

Plato (Phaedr. 246 E) 1. 23, 5 Pomponius 1. 10, 3 Posidonius 1. 23, 2

Saliorum carmina 1. 12, 12; 15, 14

Scaevola pontifex 1. 16, 10

Valerius Antias 1. 4, 7 Varro divinarum quinto 1.9, 16; humanarum septimodecimo 1. 5,5; sine libri nota 1.15, 21 Vergilius Aeneidos septimo (188) 1. 4, 12; Georgicon primo (239) 1. 21, 23

(Locorum notas quibus nullae praefixae sunt litterulae ad Saturnaliorum libros referas velim: ceterum S. notat Saturnalia. C. Commentarium, Som. Somnium Scipionis)

Abellana nux 3, 18, 5 ablutio in sacris deorum superum 3. 1. 6 abolere Sychaeum explicatur 6. 6, 7 'Αβορειγενεῖς 1. 7, 28 absolvere duplici sensu in ioco Augusti 2. 4, 9 Acarnanum annus 1. 12, 2 Acca Larentia 1, 10, 13 Accitani, Hispana gens, 1. 19, 5 accusatori oratio ad indignationem flectanda est 4. 2, 1 acephali versus 5. 14, 1 'Ακερσεκόμης Apollo unde dictus 1. 17, 47 acetum, culpatum vinum, frigidum 7. 6, 12; liquidissimum 7. 12, 30; flammam extinguit 7. 6, 12; gelu non stringitur 7, 12, 29. aceto unionem dissolvit Cleopatra 3. 17. 17 Achelous pro quavis aqua 5. 18, 3sqq. Acheron fluvius quid significet C. 1. 10, 11 Achilles C. 1. 7, 6; Sat. 5. 2, 15sqq.; ib. 14, 12; 7. 3, 17 Acilius consul primus intercalavisse dictus 1. 13, 21 acipenser in deliciis apud veteres 3. 16, 1sqq.; squamas adversas habet ib. 7 άκόλαστοι qui 2. 8, 11

Abaco et latrunculis diem te-

rere 1. 5, 11

aconitum haustum ebrietati adversum, sed tritum cum vino mortiferum 7. 6, 5 άκρατεῖς qui 2. 8, 11 acrifolium (acuifolium?) arbor infelix 3. 20, 3 Actiacum bellum 2. 4, 27. 29 Adad deus Assyriorum 1. 23, 17. 19 adamas supernas in epistula Augusti 2. 4, 12 addita pro inimica et infesta 6. 4. 2sa. addubitatio pathos facit 4. 6, 11 άδελφός quasi iam non unus 1. 17, 65 adeps cur sensu careat 7. 9, 11sq. adjectivum Graeci ἐπίθετον vocant 1. 4. 9 Admeti pecora pavit Apollo 1. 17, 43 Adonis apud Assyrios cultus 1. 21, 1; ab apro interemptus ib. 4; idem ac sol ib. adpetentia varietate cibi provocatur 7. 5, 29; salus est homini vigere adpetentiam adulteri di a poetis quibusdam finguntur C. 1. 2, 11 aedilium edictum 2. 6, 1 Aegaeon apud Homerum pro Iove pugnat, apud Maronem contra eum 5. 16. 9 aegris simplexne cibus an varius dandus 7. 4, 6; 5, 12

de aegroto scienda et praeterita et praesentia et futura, 1. 20.5

Aegyptia olea 3. 20, 6

Aegyptii divinarum rerum conscii 1. 14, 3; philosophiae parentes C. 1. 19, 2; memoria apud eos retro longissima 1. 20, 7; primi astra scrutati sunt C. 1. 21, 9; quomodo solis magnitudinem reppererint C. 1. 20, 11: quomodo zodiacum in XII dividi signa C. 1. 21, 8 sqq.; quo ordine in sphaeris solem locaverint C. 1. 19, 2; solis eis fuit certus anni modus 1. 12, 2; menses eorum 1. 15, 1; perpetua caeli serenitate usi C. 1. 21, 9; imbres paene nesciunt C. 2. 7, 19; Leonis signum domicilium solis appellant 1. 21, 16; Taurum ad solem referent ib. 20: Bolia simulacra quomodo finxerint 1. 19, 10 et 21, 14; simulacrum solis ex eorum oppido Heliupoli sumpserunt Assyrii 1. 23, 10; pro terra ponunt bovis figuram 1. 19, 13; religiossissima gens 1. 7, 14; eorum sacerdotes prophetae dicti 7. 13, 9; Herculem religiosissime colunt 1. 20, 7sqq.; Saturni et Sarapis fana extra pomoerium cur ponant 1. 7, 14sq.; Isin et Osirin colunt 1. 21, 11; necnon Horum ib. 13; Mercurii caduceum quomodo figurent 1. 19, 16; nunquam eluvionem vel exustionem passi C. 2. 10, 14; calidissima regio, utpote perustae zonae vicina C. 2. 7, 19; vina tamen eorum frigidissima: cur hoc 7. 8, 9

Aegyptus mater artium 1. 15, 1; divinarum disciplinarum omnium compos 7. 13, 10. vide et Aeguptii

'Aειγενέτης Apollo 1. 17, 35 Aelii tribuni fortis pugna 6.

3, 3 Aemilia virgo damnata 1. 10, 5 Aemilius tribunus militum 1. 16, 22

Aemilius Regillus praetor aedem in campo Martio curandam vovit 1. 10, 10

aenea sacris adhibita 5. 19, 11; aeneas falces unde sumpserit

Vergilius ib. 8sq.

Aeneas pontifex ostenditur 3. 2, 17; oraculum male intellexit C. 1. 7, 7; Penates in Italiam detulit 3. 4, 7; capitis velandi ritum invenit 3. 6, 17; per Tiberim navigat 3. 1, 3; taurum Neptuno immolat 3. 6, 4; flammas fundens 5. 13, 35 sq.; Aeneae atque Turni pugna singularis 5. 2, 15

aenum ebulliens ab Homero et a Vergilio descriptum 5. 11, 23 sq.

Aeolus tempestatem concitat 5. 4, 4

aequinoctialis circulus C. 1. 15, 13; 20, 30; 2. 7, 4 et 6: magnitudo eius C. 1. 20, 31; aequinoctialis dies C. 1. 20, 26; aequinoctiale hemispherium C. 1. 20, 30

aer est Iuno C. 1. 17, 15; Sat.
1. 17, 54; 3. 4, 8; aeris arbitra Iuno 1. 15, 20; aer sphaera Veneris C. 1. 11, 8; sed et alia ratione Iovisibid.; natura eius C. 1. 22, 5; densetus imbres efficit ib. 9; umectus et calidus C. 1. 6, 26 et Sat. 7. 5, 21; aer et luna pariunt rorem 7. 16, 31sq.; terram ambit C. 1. 22, 9; et vehit Sat. 1. 21, 8; terram moveri non patitur C. 1. 22,

7; motu in ventum solvitur 7.8, 15; calidus flabro motus cur frigidus flat ib. 14; aer et aqua in umore coniunguntur C. 1. 6, 26sq.; aer anima dicitur a nonnullis C. 1. 14, 20

aerarium Romanorum Saturni templum 1. 8, 3

άερότεμις Diana 1. 15, 20 et 7. 16, 27

aes primum a Iano signatum
1. 7, 22; stypticam vim
habet 7. 16, 33 sq.; aena
vasa etc. in sacrificiis adhibita 5. 19, 11

Aesculapius Apolline natus 1. 20, 4; igitur idem qui Apollo (!) ibid.; divinationibus praeest ibid.; qualem vim solis significet ib. 1; draco eius simulacris subiungitur ibid. aesculus arbor infelix 3. 20, 2

Aesopi liberti in Demosthenem patronum mira fides 1. 11,

Aesopus histrio Ciceroni familiaris 3. 14, 11

aestas calida C. 1. 6, 60; calida et sicca 7. 5, 20; quando fiat C. 2. 7, 11

aetas hominis septenario numero constat C. 1. 6,62sqq.; ab aetate pathos movere 4. 3,1; 4. 4,20; 'bene aetatem fert' 2. 3,2

aether medius est Iuppiter, summum eius cacumen Minerva 3. 4, 8; summa aetheris pars est Iovis caput 1. 17, 70; omnium purissimum C. 1. 22, 5; aetheris lux naturalis C. 1. 19, 9

aetheria terra est luna C. 1. 11, 7; aetherius ignis umore nutritur C. 2. 10, 10; praestat vitam corporibus C. 1. 21, 35, cf. Sat. 1. 18, 24

Aethiopes cur nigri C. 2. 10, 11; deos ad epulas invitant ibid., cf. Sat. 1. 23, 1sq.

Aethiopia perusto vicina C. 2. 7, 19

Aetnae descriptio apud Pindarum et Vergilium 5. 17, 9sqq. Aetolicum bellum 1. 13, 21;

Aetolica, Nicandri opus 5. 21. 12

41, 14 Holi una

Aetoli uno pede nudo proelia ineunt 5. 18, 16sq.

Africa ficus 3. 20, 1

Africana olea 3. 20, 6

Africani somnium C. 1. 1, 1 et passim

Agamemnon indigne occisus ostenditur 4. 3, 12; eius cum Achille alteratio 5. 2, 15; somnium eius C. 1. 3, 15

Agathonis convivium 2. 1, 2. 6; 7. 1, 13

agere lege, agere cum populo quando liceat 1. 16, 29

agmen pro actu et ductu 6. 4, 4 agna Iunoni immolatur 1. 15, 19

Agonalia 1. 16, 6; a Numa reperta 1. 4, 7

Agonium Martiale 1. 4, 15 Agrippae similes filii quos Iulia peperit 2. 5, 9

agrorum fecunditatem Saturnus promovit 1. 7, 25

Agyieus Apollo unde dictus 1. 9, 6

Aiaces duo qua cura ab Homero distincti 5. 15, 13; Ajacis fortis pugna 6. 3, 2; Aiax Augusti tragoedia 2.

αίθοπα οίνον cur vocet Homerus 7. 12, 28

αίσθήσεις quinque 2. 8, 10 αίσθητικόν animae nostrae de sole venit C. 1. 12, 14 et 14, 7 et 19, 23

alas pellitas habet vespertilio 7. 16, 7

alba ficus 3. 20, 1 Albani a Tullo bis victi 1. 8, 1 albena uva 3. 20, 7 Albidius nepos a Catone irrisus 2. 2, 4 albigerus olea 3. 20, 6 Albinovanus 3, 13, 11 albiverus uva 3. 20. 7 albula ficus 3, 20, 1 Alcibiades fortis tantum ad crimina 2, 1, 3 Alcinoi convivium 5. 2, 13; 7. 1. 14 Alcmena natus Hercules 1, 20, 6: Alcmenae carchesium aureum dedit Iuppiter 5. 21, 3 alea ludere studiose 3. 16, 15 Alexander Macedo 1. 7. 14 Alexandria Isin et Sarapin maxime colit 1. 20, 13 Alexandrina olea 3, 20, 6 'Αλεξίκακος Apollo 1. 17, 15 alimenta quomodo in sanguinem transeant 1. pracf. 7 alimonia quomodo totum hominem nutriat 7. 4, 22; simplex an composita melior 7. 4, 3 usque 5, 32 Alliensis pugna 1. 16, 23 άλλοιωτική vis 7. 4, 16 alternus arbor infelix 3. 20.3 altilis gallina 3. 13, 12; altilia ibid.; pecudes quomodo altiles fiant 7. 4, 4; altilis sanguis ib. 22 Amata Laviniae mater 4. 3, 7 Amazones 1, 17, 18 ambarvales hostiae 3, 5, 7 ambitus terrae C. 1. 20, 20 sqq.; caelestis circuli ib. 24 Amerinum malum 3. 19, 2 Aminea uva 3. 20, 7 Ammon pro sole occidente 1. 21, 19 amoris curas insomnia sequuntur C. 1. 3, 4 Amphias Tarseus, ex hortulano potens 7. 3, 20 amphicyrtus C. 1. 6, 55sqq.

Amphionis fabula unde C. 2 3, 8 amulum (cibi luxuriosi genus). 3. 13, 12 amygdale nux 3. 18, 8 an pro circum 1. 14, 5 άνάγκη 1. 19, 17 Anagnia Hernicorum civitas 5. 18. 13 et 15 ἀνάγνωσις Graece lectio our C. 1. 12, 10 anates 3, 13, 12 anatomica medicinae propria 7. 15, 1 Anaxilaus Rheginorum tyrannus 1. 11. 29 Anchises 5. 2, 14 anciliorum ab eo quod est ancile 1. 4, 12 ancillarum festum Nonis Iuliis unde 1. 11, 35 sqq. Ancus rex 1. 10, 12 et 15 Andro Laodicenus 2. 3. 12 Andromache 4. 3, 15 Andromeda sidus C. 1. 14, 21 Angerona dea 3. 9, 4 Angeroniae deae sacra 1. 10, 7sqq. angina morbo liberatus p. Romanus 1, 10, 9 anguillae ubi optimae 3. 15, 7 Anguis inter Septentriones C. 1. 18, 5. Arctos secat C. 2. Anicianum pirum 3. 19, 6 anima quid sit secundum philosophorum sententias C. 1. 14, 19sqq.; incorporea est, et essentia eius in motu est C. 1. 14, 19 et 17, 8sqq., C. 2. 16, 13 sqq.; αὐτοκίνητος C. 2. 15, 6 et 14sqq.; causa motus C. 2. 13, 1 sqq. et 16, 11; est motus se movens C. 2. 16, 4; quomodo ex se moveatur C. 2. 15, 6sqq.; de loco in locum movetur C. 2. 16, 15sqq.; semper movetur 2. 13, 10; Aristoteles voluit probare eam non ex se moveri C. 2. 14, 2sqq.; corpus est eius vinculum et sepulcrum C. 1. 11, 3; corpori certa numerorum ratione sociatur C. 1. 13, 11; corpus deserere timet C. 1. 9, 4sq.; quando mori dicatur C. 1. 11, 1 et 12, 16sqq. et 13, 12; quare immortalis C. 2. 13, 6; 2. 12, 16: eius immortalitatem Plato ubi docuerit C. 1. 1. 6: post mortem certa animis loca deputata C. 1. 1, 5; tam ante quam post corpus existunt C. 1. 9, 10; ad originem revertunt C. 2. 17, 14; per virtutem in caelum perveniunt C. 1. 9, 3; quales animae circa corpus vagentur C. 1. 9, 5; 1. 13, 10; de re p. bene meritorum animae beatitate fruuntur C. 1. 4, 1; animali mortuo anima vere liberata est C. 1. 11, 2; non solum immortalis sed et deus C. 2. 12, 5; quare musica delectetur C. 2. 3, 7sqq.; animarum in corpora descensus C. 1. 12, 1sqq.; per Cancrum descendunt, per Capricornum ascendunt C. 1. 12, 1; animae totidem mortes quot sphaerae C. 1. 11, 12; sphaeralis est et habitat in cerebro Sat. 7. 9.17: anima mundana omnium animarum fons C. 1. 6, 20; ex quibus numeris fabricata C. 1. 6, 42 sqq.; C. 2. 2, 1 sqq.; ex pari et impari numero intertexta C. 1. 6, 2; ex septenario ib. 45. (perpauca haec ex locis paene innumeris; nam nulla de re fusius ineptit noster quam de anima.)

animal corpus animatum C. 2. 12, 8; ex corpore et anima constat C. 1. 11, 3; ex diversis constat elementis 7. 13. 2; animalis prima substantia est corpus C. 1. 12, 15; animal sociale est homo C. 1. 8, 6; animalium propagatio Sat. 1. 8, 8; animalium motus C. 2. 15, 6; animalia praeter hominem cur rationis expertia C. 1. 14. 10sq.: solam sentiendi vim atque crescendi cum hominibus commune habent ib. 11; simplici utuntur alimonia 7. 4. 5 et 5, 6; contra multiplici uti asseruntur 7. 5, 7; infirmitas eorum maior quam hominum 7. 5, 10sq.

animales hostiae 3. 5, 1sq. animositatis ardorem animae ex Martis circulo trahunt C. 1. 12, 14

animus proprie mens C. 1. 14, 3 et 5; nobis cum sideribus communis ibid.; unde homini inditus Som. 3, 4; C. 1. 14, 18; animi hominum immortales Som. 4, 3 et 8, 2; animorum caelestis origo C. 1. 21, 34; animi vim corporis densitate hebescere C. 1. 14. 14: retinendus in custodia corporis Som. 3, 5; C. 1. 14, 4; a corporeis abstrahendus Som. 9, 2; C. 2, 7, 2; animi iam purgati virtutes C. 1. 8, 9; voluptatibus dediti animi Som. 9, 3; C. 2. 17, 3sqq.; animum vini moderato usu refici Sat. 2. 8, 6; animum remittere est amittere Sat. 1. 5, 12

Anna Perenna 1. 12, 6; 4. 6, 12 annales maximi cur ita dicti 3. 2, 17

Annii poena, qui divinum monitum neglexisset, 1. 11, 3sq.

annus solis olim Aegyptiis bene notus 1. 12, 2; annus Ro-

muli decem mensium ib. 3: duo menses a Numa additi 1. 13, 1sqq.; quando primo intercalatum ib. 8 sqq.: annus 443 dierum 1. 14, 3; quae a Caesare reperta sint ib. 4sqq.; Aegyptiorum annus nihil operosum habuit 1. 15, 1sq.; error sacerdotum in intercalando ab Augusto correctus 1. 14, 14; annorum diversitas C. 2. 11, 5sq.: magnus vel mundanus annus qualis ib. 8sqq.; unde dictus annus Sat. 1. 14, 4; annus magnus solaris, brevis lunaris C. 2. 11, 6sq. et Sat. 1. 14, 4; anni dimensio est praecipua solis potestas 1. 9, 10; anni quattuor tempora ωραι dieta 1. 21, 13; Arcadum et Acarnanum annus 1. 12, 2

ansa, v. ara

Antevorta dea 1. 7, 20

Anthesterion mensis 1. 12, 14 ἀντίχειρ pollex 7. 13, 14

Antigonus rex luscus fuit 7. 3, 12

Antiochi exercitus, ab Hannibale irrisus 2. 2, 1; Antiochi bellum 1. 10, 10

antipodes C. 1. 22, 13; zonas pariles nostris habent C. 2. 5, 22;

antipodum numen Proserpina Sat. 1. 21. 3

antiquitas artium parens 1. 5, 4; vocabulorum auctor C. 1. 15, 12; moribus potius quam verbis imitanda 1. 5, 2

Antisthenes Cynicus quomodo a Diogene laudatus 7. 3, 21; sectam eius Horus secutus est 1. 7, 3

antistropha in hymnis deorum C. 2. 3, 5

Antium 1. 23, 13

Antii Restionis lex sumptuaria 3. 17, 13; a servo periculo liberatus est 1. 11, 19

antoeci C. 2. 5, 33

Antonii edictum de sumptibus, eiusque et Cleopatrae luxus 3. 17, 14sqq.; Mutina fugiens scommate notatus 2. 2, 7; eo legem ferente Iulius mensis appellatus est 1. 12, 34

antrum Ithacesium C. 1. 12, 3; antro arboris pro caverna

6. 6, 6

anulus cur manu sinistra et digito qui minimo proximus est gestetur 7. 13, 7sqq.; de anulorum signaturis ib.12sq.; anulo aureo donatus a Sulla Roscius 3. 14, 13; a Caesare Laberius 2. 3, 10 et 7, 8

aper qui Adonin interemit hiemem significat 1. 21, 4; apri de Tiburti agro 7. 16, 15

apes scriptoribus imitandae 1. pf. 5; a Vergilio et ab Homero descriptae 5. 11, 4 et 6. 6, 19; apis magnitudine embryo C. I. 6, 65

Aphrodite Venus unde dicta 1.

8, 6

'Αφρόδιτος 3. 8, 3

Apiana uva 3. 20, 7 Apicia uva 3. 20, 7

Apis bos 1. 21, 20

άπλανής sphaera C. 1. 6, 18; 9, 10; 11, 6 et 10; 14, 23; 2. 4, 8; in tertio elementorum ordine terra ἀπλανής est C. 1. 11. 8

Apollo Agyieus 1. 9, 6; nihil nisi sol est 1. 17, 7; diversa eius cognomina apud varias gentes omnia solis potentiam indicant 1. 17, 7 passim (quae cognomina suo loco in indice posita sunt); Apollinis Clarii oraculum 1. 18, 19; Apollinis Γενέτορος ara in qua nullum animal sacrifica-

tur 3. 6.2; nominis eius etyma a philosophis proposita 1. 17, 7sqq.; quasi apellens mala ib. 15; est virtus solis quae divinationibus et curationi praeest ib. 5; medendi potestas ei tribuitur ib. 14: eius sagittae radii solis sunt ib. 12 et 60; Admeti pastor ib. 43; idem qui Ianus 1. 9, 5 et 8; Liber pater 1. 18, 1sq.; Mercurius 1. 19, 7 sq.; Aesculapius 1. 20,4; Pythonem mox natus occidit 1. 17, 52sqq.; eius imago barbata 1. 17. 66; cum arcu et sagittis ib. 12 et 13; manu dextra Gratias, sinistra arcum gestat ib. 13; cum clavi et virga figuratur 1. 9,7; eius lyra chordarum septem quid significet 1. 19, 15; apud Aegyptios Horus vocatur 1. 21, 13; ea vaticinatur quae Iuppiter fatur 5. 22, 14; cur Troiam relinquere dicatur 5. 22, 7; Apollo et Neptunus Troianorum di penates 3. 4, 6

'Απολλωνόβλητοι qui 1. 17, 11 apophthegmata Homeri et Vergilii proverbiorum vice adhibentur 5. 16, 6sq.

άπόρησις 4. 6, 11

άποσιώπησις 4. 6, 20 sqq.; 6. 6, 15

Appius Claudius praemio corrupit Potitios 3. 6, 13 Appius Claudius Salius saltandi peritus 3. 14, 14

Aprilis unde dictus 1. 12, 8sq.; Veneri sacer ib. et 1. 21, 6 aprugni lumbi, aprugnum sin-

ciput 3. 13, 12

aqua aere densior 7. 14, 2; calida cur motu fiat calidior 7. 8, 12sq.; frigida et umida 7. 5, 21 et C. 1. 6, 26; aqua et aer in umido coniunguntur

ibid.; aquae corpus et situs C. 1. 22, 5; quid valeat in arboribus 5. 11, 19; dulcis cur melior in abluendo quam salsa 7. 13, 18 sqq.; marina numquam gelu stringitur 7. 12, 30; nivalis potu perniciosa 7. 12, 24; aqua pota vaticinantur apud Clarium 1. 18, 1; in aqua simulacra veris maiora videntur 7. 14, 1sq.; aqua aetheria est Mercurii et Saturni sphaera C. 1. 11. 8

Aquarius solis naturam refert 1. 21, 27; cur Saturno assignetur C. 1. 21, 26; Leoni adversus C. 1. 12, 4; sole Aquarium tenente, Manibus parentatur ibid.

aquilae prope Apollinis imaginem 1. 17, 67; aquilae et draconis pugna apud Homerum et Vergilium 5. 13, 28sqq.

Aquilia olea 3. 20, 6

Aquinius haruspex 1. 16, 22 Ara Maxima 3. 6, 12; 11, 7; 12,

1sqq.; apud eam nullum lectisternium 3. 6, 16

arae prius asae dictae, ab ansis 3.2, 7sq.; aram tangere quid ibid.; arae vicem praestat dicata mensa 3.11,5

Arabia perusto vicina C. 2. 7, 19 arat frontem pulchre dictum 6. 6, 6

arbores quae sint felices, quae infelices 3. 20, 2sq.; qualem motum habeant C. 2. 15, 6 et 16, 16; sola crescendi vi vivunt C. 1. 14, 13; tertius terrenorum corporum ordo ibid.; quando arbores sint serendae 7. 16, 30; plenolunio non deiciendae ib. 29; arboris abscidendae descriptio apud Homerum et Vergilium 5. 11, 9

Arcadum annus 1. 12, 2 archetypum Iovis in Homeri versibus invenit Phidias 5. 13, 23; archetypo Vergilius usus est Homero ib. 40 Architidis Veneris apud Assyrios cultus 1. 21, 1 Arctos numquam mergi C. 1. 16, 4; Arcton in septentrionali polo 5. 11, 13 area praeter aedem assumpta 3. 4, 2 et 5 Areopagitae tacentes iudicant 7. 1, 17 Argiphontes Mercurius 1. 19, argumentum a minore 4. 2, 6; a simili ib. 8 Argi perempti fabula 1. 19, 12 'Αργυρότοξος Apollo 1. 17, 47 Aricini Iunonium vocant Iunium mensem 1. 12, 30 Aridices philosophus 7. 3, 13 aries apud Graecos quomodo et unde dictus 1. 21, 19; colorem mutans quid portendat 3. 7, 2; per hiemem Aries sinistro incubat lateri 1. 21, 18; Aries signum C. 1. 6, 50; 14, 21; 15, 14; 18, 8; 21, 2sqq.; cur primus in zodiaco C. 1. 21, 23; Marti assignatus ib. 26; Sat. 1. 12, 10; ad solis naturam refertur 1. 21, 18 Aristidis aequitas 7. 3, 17 armare ferrum veneno, novus intellectus 6. 6, 17 armorum fabricatio apud Homerum et Vergilium 5. 2, 15 'Αρνοχόμης Apollo 1. 17, 45 arquitenens non nove dictum 6. 5, 1 et 8 Arretinum lasar 2. 4, 12 Arruntia Vestalis 3, 13, 11 άρτεμιδόβλητοι qui 1. 17, 11 Artemis Diana cur dicta 1.15, 20; 7. 16, 27; Οὐλία 1. 17, 21

arteriae receptacula spiritus 7. 4, 22; arteria τραχεῖα 7. 10, 13 et 7. 15, 2sqq. artium parens antiquitas 1. 5, 4; mater Aegyptus 1. 15, 1 asa antiquis ara 3. 2, 8 Ascanius 4, 5, 10 Asiana mensa 7, 5, 24 Asinae cognomentum Corneliis unde inditum 1. 6, 29 Asinastra ficus 3, 20, 1 Asinius Celer mullum magno pretio emit 3. 16, 9 Asinius Pollio 1. 11. 22 asinusca uva 3. 20, 7 asotiam dixere veteres 6. 4, 22 asparagi 3. 13, 12 'Ασφαλίων Neptunus 1. 17, 22 Assvrii 1. 17.66: Venerem Architidem et Adonin venerantur 1. 21, 1; Iovis nomine solem colunt 1. 23, 10 sqq. άστηρ et ἄστρον C. 1. 14, 21 astrologiae Vergilius peritus 1. 24, 18; cf. 5, 2, 2 astrorum in homines potestas C. 1. 19, 19 et 27; astris volucres immolandas esse 3. 8, 4; fata significant 1. 17, 3 Astur 5. 15, 9 ἀσύμβολον populum dimittere 3. 12, 2 Atellana 1. 4, 22 et 10, 3; 2. 1, 14; 6. 4, 13 et 9, 4 Athenae Atticae 5. 1, 20; 7. 1, 17 Atheniensium menses 1.16,41: dies eorum 1. 3, 4; Apollinem 'Aλεξίκακον appellant 1. 17, 15; contra Amazonas bellum 1. 17, 18; servis libertatem dederunt 1. 11, 34; Cronia

celebrant 1. 7. 37

6, 3 et C. 2. 9, 9

lantur 3. 9. 11

Atlanticum mare exiguum Som.

atri dies 1. 15, 22; iidem communes vocantur 1. 16, 21;

atrae oves dis inferis immo-

atra palusca ficus 3. 20, 1 atratus Crassus murenam luxit 3. 15, 4 atrium prior pars domus 6.8,15 atrusca uva 3. 20, 7 Attica Saturnum et Opem coluit 1. 10, 22 Attis idem qui sol 1. 21, 7sqq. et 22, 4 auctumnus siccus C. 1. 6, 60: siccus et frigidus 7. 5, 20 auctumnale tropicum C. 1. 6, 57; auctumnalis aura C. 1. 20, 6 auguralis iuris Vergilius peritus 1. 24, 17; auguralis virga 6. 8. 6 Augusta ficus 3. 20, 1 Augusti ioci, item aliorum in eum 2. 4, 1sqq.; cohortes libertinorum legit 1. 11, 32; dictum eius σπεῦδε βραδέως 6. 8, 9; triduo servari Saturnalia iussit 1. 10, 4; annum correxit 1. 14, 14; mensis Augustus 1. 12, 35 aura auri pulchre usurpatum 6. 6, 8 auratae pisces 3. 15, 3; auratae hostiae 1. 17, 29 aurea saecula C. 2. 10, 6sqq.; aurea catena Homeri C. 1. auricomi rami bene dictum 5. aurifices quali igne utantur 7. 16, 23 aurigarum descriptio apud Hom. et Verg. 5. 11, 20sq. auritus non nove dictum 6. 5. 6 aurium sensus 7. 9, 21 Aurora 5. 6, 15 et 9, 11; 6. 1, 31 Aurunci 1. 5, 1 auspicandi tempus 1.3,7 Auster cur calidus C. 2. 5, 20; austri regio 5. 11, 11 australis cardo C. 2. 5, 19sq.; australis extremitas inhabi-

tabilis C. 2. 5, 11 sq.; a. pars frigore oppressa C. 2. 7. 18sq.; a. circulus C. 1. 15. 13; a. vertex ib. 14; eius stellae a nobis numquam videntur C. 1. 16, 5; australes nobis adversi C. 2. 5, 35 αύτοχίνητος anima C. 2. 15, 6sqq. Autronii Maximi in servum saevitia 1. 11, 3sq. auxiliorum enumeratio apud Hom. et Verg. 5. 2, 15; 15, 1 sqq. Aventinus mons 3. 12, 3 Babyloniorum dies 1. 3, 4 Bacchanalia in Parnasso alternis annis 1. 18, 5; Bacchanaliorum 1. 4, 6 Bacchicus ritus Hyacinthiorum 1. 18, 2 Bacchus barbatus 1. 18, 10; 'Ενυάλιος 1. 19, 1 (v. Liber) Bacis taurus soli consecratus 1. 21, 20 Baianum Sergii Oratae 3. 15. 3 balani albi et nigri 3. 13, 12 balneae pensiles 3. 15, 3; balneis perniciosus ignis ex oleae lignis 7. 16, 24 barbata Venus 3. 8, 2 basilica nux 3. 18, 7 et 12 Βασσαρεύς Liber 1. 18, 9 beati secundum Vergilium qui C. 1. 6, 44 bellaria 2. 8, 3; 3. 18, 1 et 19, 1 bellum incipere quando nefas 1. 16, 16sqq. beryllus Porsennae 2. 4, 12 bibendi cur maior voluptas quam edendi 7. 12, 20; bibendum et edendum ut vivas, non contra 2. 8, 16; bibit cruorem bene dictum 6. 6. 17 bibliotheca vetus 6. 1, 3 et 9, 9

bidentes hostiae quid 6.9, 1sqq.

bifera ficus 3. 20, 1

bimembres non nove dictum 6. 5, 13 bissextum 1. 14, 6 Bitias 5. 11, 29; 6. 2, 32; 7. 1, 14 Boarium forum 3, 6, 10 Boeotii Semelam Bonam credunt 1. 12, 23; Apollinem et Liberum in eodem monte colunt 1. 18, 3 Boeotia ab Homero in catalogi capite locata 5. 15, 2 Bona Dea 1. 12, 21 sqq.; ab ea mares absterrentur 1. 24, 12 Bootes 5, 11, 13 Borysthenitae servorum ope servati 1. 11, 33 Bosporicum mare 7, 12, 31 bovis figuram pro terra Aegyptii ponunt 1. 19, 13 brevitas in Vergilio 5. 1, 8 Βρισεύς Liber 1. 18, 9 bruma a brevitate dicta 1.21. Bruti mater Servilia 2. 2. 5: Brutus se stultum faciebat 3. 20, 5; 1, 12, 32 bulbi sub vitro ingentes videntur 7. 14, 1 bulla gestamen triumphantium 1. 6, 9; pueris concessum ib. bumamma uva 3. 20, 7 Busiris cur inlaudatus dicatur 3. 5, 9; 6. 7, 5 Cacus 5. 14, 15 caduceus Mercurii 1. 19, 16sqq. caducorum corporum proprium sentire et crescere C. 1. 14, 11 et 19, 23

Caecilius senator 3. 14. 9:

caeleste corpus immortale C. 1.

scomma 2. 6, 5

L. Caecilii in C. Caesarem

17.8: semper movetur ib.;

caelestis circuli centron terra

C. 1. 20, 22; eius magnitudo

ib. 23sqq.; c. harmonia C. 2.

2, 23sq.; c. corporum con-

intervalla C. 2. 3, 12sqq. caeli sphaera C. 1. 16.4; eius conversio diem noctemque concludit C. 1. 20, 27 et 21, 21: motus eius circularis C. 1. 17, 8sqq.; ab ortu in occasum procedit C. 1. 18, 4; eius mensura C. 1. 20, 8sqq.; aequabiliter a terra distat C. 1. 22, 10; octava sphaera C. 2. 3, 2; sphaera maxima C. 1. 14, 26; vere mundus vocatur C. 1, 20, 8; eius ambitu aer continetur Sat. 1. 21, 8; sub Argi nomine intelligendum 1. 19, 13; puris in praemium concessum C. 1. 13, 1 Caelius tribunus 6. 3, 3 Caeli pudenda 1. 8, 6; C. 1. 2, 11 Caepio servi fide liberatus 1. 1Ī, 21 Caere oppidum 5. 15, 4 Caesar servorum forti opera usus est 1. 11, 32; quomodo annum reformarit 1. 14, 2sqq.; 16, 39; Decembri duos addixit dies 1. 10, 2; lasciviebat in Serviliam et Tertiam 2. 2, 5sq.; nimis facilis in adlegendo senatu 2. 3, 10 et 7. 3, 8; molliter vestitus 2. 3, 9; Laberium in scenam coegit 2. 7, 2sqq.; Publilio palmam dedit ib. 8; rex sacrorum (?) in Lentuli cena 3. 13, 11; triumphales cenas populo dedit 3. 15, 10 caesus sanguis apud Vergilium quid 6. 6, 3 Caietae sepultura 3. 1, 2 Calabra curia 1. 15, 10sq. et 19 calare quid 1. 15, 10 calathum portat Apollinis Hieropolitani imago 1. 17, 68; necnon Sarapidis 1. 20, 13 calceos uno pede portant Aetoli 5, 18, 16

centus C. 2. 1, 1 sqq.; eorum

Calchas 5, 14, 13 Caldica ficus 3. 20, 1 calida generationi favent 7.6, 8; calida edulia cur stomachum non urant 7. 12. 22 sq.: calidus ignis, calidum ferrum quomodo different C. 2. 15, 8 calix unde dictus 5. 21. 18 Calliae cena 7. 1, 13 Calliope C. 2. 3, 2 calor aquae ex motu vehementior 7. 8, 12sq.; calor solis arefacit. lunae umectat 7. 16, 18: calor umore nutritur C. 2. 10, 11; caloris et umoris nimietas res terrenas variavit C. 2. 10, 13; caloris diversae qualitates 7.16,22 sqq. Calpurniana alba ficus 3. 20, 1 Calpurniana nigra ficus 3. 20, 1 calvitium priorem capitis partem primo occupat 7. 10, 2sqq.; quae causa eius ibid.; calvitium ex caloris inopia 7. 6, 11; in calvitium iocari urbanum 7. 3, 11 Calypso 5. 2, 10 camara unde 6. 4, 23 Camenae a canendo C. 2. 3, 4 Camerienses 1. 17, 35 Camers 5. 15, 11 Camesene Italia, a Camese 1. 7, 19 Camilla unde dicta 3. 8, 5 Camillus Tuscis Mercurius 3. 8, 6sq. Camirenses 1. 17, 45 Campania 1. 18, 9; 3. 16, 10; Campanus ager 3. 16, 12 Campi Elysii C. 1. 11, 8 Campus Martius 1. 10, 10 camurus peregrinum verbum 6. 4, 23 cancer animal retro cedit ita ut sol 1. 17, 63; 21, 23; Cancer signum C. 1. 18,8 et 16sqq.; 20, 6; 21, 3; solis

portarum una C. 1. 12, 1 sqq.; Cancrum lunae assignavit antiquitas C. 1. 21, 24sq. candens pro ferventi 5. 17, 13 canentia lumina 6. 6, 5 canes in Aegypto fugientes bibunt 2. 2, 7; canis caput in tricipite imagine prope Serapidis statuam 1. 20, 15; Canis Tauro vicinus C. 1. 18, 15 cani capilli cur albi sint 7. 10, 6 Caninius Rebilus dialis consul 2. 2, 13; 3, 6; 7. 3, 10 Cannensis clades 1. 11. 31: 16 cantandi studium ubique reperiri C. 2. 3, 7; cantare non serii hominis 3. 14, 10 cantharus quid 5, 21, 2 et 14 sq. cantu barbaros flecti C. 2. 3 7sqq. capilli cur sine sensu 7.9, 8sqq., haedorum capilli 5. 11, 18 capragines v. caprugini Capricornus signum 1. 17, 63; C. 1. 12, 1sqq.; 15, 14; solis portarum altera C. 1. 12. 1sq.; cf. Sat. 1. 17, 63; Saturni domus C. 1. 21, 24 caprificus arbor 1. 11, 36 et 39 caprigenum pecus non nove dictum 6. 5, 14 Caprotina Iuno 1. 11, 36; Caprotinae Nonae ib. 40 caprugini lumbi 3. 13, 12 caput in corpore arcis loco C. 1. 6, 81; mentis sedes C. 1. 14, 10; sphaerali forma ib. 9 et Sat. 7. 9, 17; capitis pars anterior umidior occipitio 7. 10, 2; capite aperto sacra facere 1. 8, 2; 10, 22; 3. 6, 17sq.; capitibus placare Ditem 1. 7, 31 sqq.; capita aut navia 1. 7, 22; capitis suturae 7, 10, 3 carbunculus 2. 4, 12

carchesium poculum 5. 21, 3sqq. Carica ficus 3. 20, 1 carmen quo dii evocabantur 3. 9, 2sqq. Carmentalia 1. 16, 6 Carna dea 1. 12, 31 sqq. Carneades 1. 5, 15 caro cur ad diuturnitatem saliatur 7. 12, 2sqq.; cur quaedam digestu faciliores 7. 8, 4sqq. Carsitani 3. 18, 5 Carthago a Romanis devota 3. Carutius Accae maritus 1. 10. 14 et 17 Cascellii ICti dicteria 2. 6, 1 Casinas ager 3. 16, 12 Caspium mare C. 2. 9, 7 Cassandrae raptus 4. 3, 14; Cassius Tertiae maritus 2. 2. 5; C. Cassius dictatoris violator 2. 3, 13 Cassinas ager v. Casinas castanea nux 3. 18, 7 castorum testiculi 7. 5, 26 catadupa Nili C. 2. 4, 14 catalogorum apud Hom. et Verg. diversitas 5. 15, 1 sqq. Catamitus 5. 16, 11 categoria 7. 3, 2 catena aurea Homeri C. 1. 14, catillo dicitur lupus Tiberinus 3. 16, 17 Cato Censorius 1 pf. 13: 2. 1, 15 Cato Uticensis 2. 4, 18; 3. 15, 6 Catulus 3. 13, 11 Caucasus mons C. 2. 10, 3 causa efficit pathos 4. 4, 11sq. et 22: 5, 3 et 5 cavernae cerebri 7. 9, 18sq. Cebes Socraticus 1. 11, 41 Cecrops primus in Attica Saturnum coluit 1. 10, 22 censoris Augusti patientia 2. 4,

centron quid C. 1. 20, 14; non movetur C. 1. 19, 11; 22, 4; centron caelestis circuli terra est C. 1. 19, 11: 20, 22 centumgeminus Briareus eleganter dictum 5. 14, 8 centurialis vitis 1. 23, 16 centussis lex 3. 17, 5 cerebrum consilii sedes 7. 5. 15; sine sensu 7. 9, 8; sensus gubernat ib. 15sqq.; vino feritur 7. 5, 14 et 6, 17; cerebrum longum dicitur spinalis medulla 7. 9, 22 cerei Saturnalibus missitati 1. 7, 32; 11, 48 sq. Ceres mortalibus segetem tribuit 1. 12, 23; Ceres pro luna 1. 18, 23; mulsum ei libari 3. 11, 1sq. et 9; Cereris et Herculis sacra ib. 10 caerimonia a carendo 3. 3. 8 certamen curule apud Hom. et Verg. 5. 13, 3 Cervisca pirum 3. 19, 6 Chaos 1. 8, 7; 17, 53 Charmadas 7. 1, 13 Charybdis 5. 2, 14; 6, 4sqq. Chelae C. 1. 18, 13 Chia alba ficus 3. 20, 1 Chia nigra ficus 3. 20, 1 γιλιάς 1. 5, 9 chlamydi extentae terra est similis C. 2. 9. 8 Chloreus 5. 15, 11 χρηματισμός oraculum C. 1. 3, 2 et 8 χρηστοί θεοί Penates 3. 4, 9 chromaticum melodiae genus C. 2. 4, 13 Χρόνος et Κρόνος idem 1. 8, 6sq. Χρυσοκόμας Apollo 1. 17, 47 Χθονία Έκατη Bona Dea 1. 12, 23 cibariae leges 3, 17, 13 cibi diversitas noxia 7. 4 passim; contra 5 passim; cibi calidi cur facilius ore quam

manu teneamus 7. 12, 22; cibi expertem ultra septem dies non vivere C. 1. 6, 78 Cicero (Q.) fratris ioco notatus 2. 3. 4 Cilniorum zmaragdus 2. 4, 12 Cimmerium mare 7. 12, 31 cingulis caelum et terram esse redimita C. 2. 5, 7; 7, 8; eorum descriptio C. 2. 5, 10sqq. Cinirus 5, 15, 4 et 9 Circenses ludi 1. 11, 5; 23, 13 circuli proprietates C. 1. 20, 14sqq.; circuli undecim caelum ambientes C. 1, 15, 2sqq. solis, Mercurii, Veneris circuli quo ordine 1. 19, 6; solis circulus quot stadiorum C. 1. 20, 22 sqq. circus quid C. 1. 14, 24sqq.; circus lacteus C. 1. 15, 1 sqq.; superiorum stellarum circos solis maiores C. 1. 16, 12 Circus Flaminius 3. 4, 2 cirritum pirum 3. 19, 6 cissybium poculum 5. 21,11 sqq. citreum malum 3. 19, 2sq. civilis dies 1. 3, 10 sqq. civitates deo acceptissimae Som. 3, 1; C. 1. 8, 1 et 12sqq. Clarii Apollinis oraculum 1. 18, 1 et 19 classis unde dicta 1. 15, 11 Claudia 2. 5. 4 clavam Herculi subtrahere 5, 3, 16 Cleomenes Lacedaemonius 1. 11, 34 Cleopatra 3. 17, 14 sqq. clepsydra C. 1. 21, 12 Clodius a Laberio irrisus 2. 6, 6 Clusivius Ianus 1. 9, 15 coccymelum malum 3. 19, 2 cochleae saginatae 3. 13, 15 Cocytus fluvius C. 1. 10, 11 coetus hominum iure sociati So. 3, 1; C. 1. 8, 1 et 13 cognomina ex propriis nominibus tracta 1. 6, 27; et contra ibid. sqq.

coitu cuncta gigni 1, 8, 8; coitus parvus morbus comitialis 2. 8, 16 color incorporeus, sed nunquam sine corpore 7. 14. 10 coluri duo C. 1. 15, 14 comitia mense Martio auspicabantur 1. 12. 7 comitiales dies 1. 16, 3 et 14: comitialis morbus 2. 8, 16 commendaticiae litterae 2. 4. 15 communes dies qui 1. 16, 21; commune somnium C.1.3,11 Compitalia 1. 14,9; 16,6; unde dicta 1. 7, 34; quibus verbis concipiantur 1. 4, 27 concava Ditis C. 1. 10, 10 concentus sphaerarum caelestium C. 2. 1, 8; eius ratio a Pythagora deprehensa ib. sqq. conceptivae feriae 1. 16, 5sq. concepti corporis fabrica per hebdomadas dispensata C. 1. 6, 65 concordia de iustitia venit C. 1. condicione non debent homines aestimari 1. 11, 10 conditiva olea 3. 20. 6 conditivum malum 3. 19, 2 congiarium petere 2. 4, 4 comperendini dies 1. 16, 3 et 14 conscientia virtutis amplissimum praemium C. 1. 4, 2; 10, 2; conscientiae tormenta quomodo imaginata C. 1. 10, 12 consciis levia scommata videntur acerba 7. 3, 14 sqq. Consivia Ops 3. 9, 4 consors nati sepulchro mire dictum 6. 6, 4 constructiones inusitatae apud Vergilium 6. 6, 10sqq. consuetudo secunda natura 7. 9, 7; consuetudo est moris cultus 3. 8, 12

cohortes voluntariae 1. 11, 32

consultatoriae hostiae 3, 5, 5 contemptor divom Mezentius bene dictus 3. 5. 9sqq. conticuum 1. 3, 12

continentia sui ostentatrix 7.

contraria uni rei simul accidere non possunt C. 2. 14, 25; contrario motu feruntur planetarum orbes C. 1. 18, 1sq.

conus terrae umbra C. 1. 15, 11; in conum produci animam

C. 1. 12. 5

conversio diurna caeli C. 1. 18, 2; c. caelestis hemisphaerii C. 1. 20, 27 et 30; c. lucis aetheriae C. 1. 6, 58

convivales quaestiones 7. 3, 23 convivarum numerus optimus 1. 7, 12

convivium tumultuosum et sobrium 2. 1, 1; conviviis an philosophus interesse beat 7. 1, 2 sqq.

copioso genere Cicero excellit 5. 1, 7; sed et Vergilius ib. 9 cordis figura in bulla 1. 6, 17; cor numquam cessat a motu C. 1. 20, 7; cor caeli sol ib. 6

Corinaeus 5. 15, 10 Corinthus devota 3. 9, 13; circa Corinthum urbes et insulae terrae motu haustae 3, 6, 7 Cornelia lex sumptuaria 3. 17.11 Cornelius Rufus decemvir Sibylla cognominatus 1. 17, 27; Cornelius unde Scipio nominatus 1. 6, 26; Cornelius Asina ib. 29; Q. Corne-

lius 3. 13, 11 cornix cornici oculos effodit 7. 5. 2

cornu pellucidum natura C. 1. 3, 20; cornua veli 5. 21, 5 cornus arbor felix 3. 20, 2

coronae donaria 3. 11,6; Corona signum C. 1. 14, 21 coronatus populus in ludis Apollinaribus 1. 17, 29; a

coronatis ministris acipenser illatus 3. 16. 7

corpora divina caelum et sidera C. 1. 14, 8; unde animata ib. 17; sphaeraliter moventur 7. 9,4; corpora caduca C. 1. 14, 9sq.; quaedam corpora luna crescente augentur C. 1. 11, 7; ex quattuor elementis et tribus interstitiis constant C. 1. 6, 36; corporum terrenorum et superorum differentia C. 1. 12, 16; 14, 8sqq.; corpora solida quibus dimensionibus constant C. 1. 5.9: 6, 36; 2. 2, 3; corporum termini incorporei C. 1. 5, 5; corpora mathematica C. 1. 6, 35; corpus geometricum C. 1. 6, 22; corpora metallica vasta C. 1. 5, 3; omnia corpora dissolubilia 7. 12, 3: corpus faex rerum divinarum C. 1. 12, 15; quamdiu animetur C. 1. 13, 11; corpus non est ipse homo Som. 8, 2; C. 2. 12, 6; corpus vinculum et sepulcrum animae C. 1. 10, 9sqq.; corpus homini non praestat motum C. 2. 15, 25 sqq.; corpora humana sola erecta C. 1. 14. 9; corporum septem motus 7. 9, 3; C. 1. 6, 81; septem gradus et partes exteriores C. 1. 6, 79sq.; corporeae vires quo cibo alantur 1. 12. 33

Coruncanius 1, 5, 1

corvi salutatores 2. 4, 29; corvorum et cornicum edacitas 7. 5, 11

corylus arbor 3. 18, 5; felix 3. 20, 2

cotonium malum 3. 19, 2; frigidum 7. 6, 13

Cotta 1. 1, 4

Crassus orator murenam atratus luxit 3. 15, 3sq.

Crassus semel in vita risit 2. 1. 6: apud Parthos extinctus 3. 14, 15 Crater signum C. 1. 12, 8; crateres Delli in Sicilia 5. 19, 19 Crates Cynicus 1. 7. 3 cremandi corpora mos obsoletus 7. 7. 5 Cremera 1. 16.23 crevitantibus flammis antique dictum 6. 4. 5 crescere et sentire hominibus cum ceteris animalibus commune C. 1. 14, 11; crescere caducis corporibus proprium C. 1. 19, 23; crescendi natura de luna venit ib.; quando in homine finis crescendi C. 1. 6, 72 Creta C. 1. 7, 8; 7. 5, 26 Cretenses Δία την ημέραν vocant 1. 15, 14 crinem morituris abscidere 5. 19, 1sqq. crispi capilli tardius canescunt 7. 10, 6 Critobulus 7. 3, 16 Critolaus Peripateticus 1. 5, 15 crocodilus de testeis ovis nascitur 7. 16, 7; metu crocodilorum canes Aegyptii fugientes bibunt 2. 2, 7 Croesus consuluit oraculum Delphicum C. 1. 9, 2; servivit 1. 11, 7 Cronia sacra 1. 7, 37 crotala 3. 14, 4 et 7 cruditas unde eveniat 7.4,9sqq. et 5, 24 Crustuminum pirum 3. 19, 6 cucurbitiva ficus 3. 20, 1 cucurbitivum pirum 3. 19, 6 culminea olea 3. 20, 6 Cumae 1. 11, 21 Cupidinis apud Platonem descriptio 1. 1, 3 curis hasta Sabinis 1. 9, 16 Curius 1. 5. 1

cursorum certamen apud Hom. et Verg. 5. 7, 4 Curtius eques Romanus 2. 4, curule certamen apud Hom. et Verg. 5. 13, 3 Cutiliensis lacus 1, 7, 28 cvbi numerorum C. 1. 6, 3; cvbus soliditatis perfectio C. 1. 5, 9; 2. 2, 14 Cylicrani 5, 21, 18 cymbalorum in Parnasso crepitus 1. 18, 5 cymbium quid 5. 21, 7 Cypri imago Veneris barbata est 3. 8, 2 Cypriorum rex Nicocreon 1. 20, 16 Cyrenenses 1. 7, 25 Cytonia mala 7. 6, 13 d littera saepe interiecta 6. 9, 6; i litterae saepe praeponitur 1. 9. 8 daedala Circe bene dictum 6. 4, 20 daemones unde dicti 1. 23, 7; daemon, deus praestes nascenti homini apud Aegyptios 1. 19, 17 Damasippus 2. 3, 2 Damoclis gladius C. 1. 10, 16 Daphnidis apotheosis 3. 5, 7 Dardanus 3. 4, 7; C. 1. 7, 8 Darei mater servivit 1. 11, 7 Daretis fatigatio 4. 1, 2 deae Eleusiniae C. 1. 2, 19 debilitas misericordiam movet 4. 3, 1 et 8 decas perfectissimus numerus C. 1. 6, 76 December Saturni sacrum possidet 1. 7, 23 decemviri 1. 4, 19; 1. 13, 21 decima praedae Apollini consecrata 1. 7, 30; decimam Herculi solvere 3. 6, 11; 12, 2 decimanum pirum 3. 19,6

decretum, h. e. μοῖρα 5. 16, 8

decurionatus 2. 3, 11 deducere quid 2. 2, 5; deducere i. q. detergere 3. 3. 10 deductum carmen non nove dictum 6. 4, 12 defectio in dicendo 6. 8, 2 defectus solis et lunae C. 1. 15. δείνωσις 4. 2, 1; 5, 11 Deiphobus 4. 1. 4 Delius cur dictus Apollo 1. 17, 32; Delium oraculum C. 1. 7, 7 Delli crateres in Sicilia 5. 19, 19 et 25 Deloboris Assyriorum rex 1. 23, 10 Delos insula unde dicta 1. 17. 56; aedes ibi Providentiae ibid.; Deli fluctuatio 1. 7, 29; ara ubi non caeditur hostia 3. 6,1; terrae motu nunquam vexata ibid. 7 Delphicum oraculum 1. 17, 18; 18, 3; C. 1. 9, 2, cf. 1. 6, 6; templum incensum 3. 6,7 Δέλφιος Apollo 1. 17, 65 δέλφος prisca lingua unus 1. 17, 65 delubrum quid 3. 4, 1sqq. Demaratus Corinthius 1. 6, 8; 3. 4, 8 δέμας corpus C. 1. 11, 3 Demosthenes Iuliae moechus 1. Demosthenes orator Laidis concubitum dimidio talento mercari noluit 2. 2, 11 denarius primus numerorum limes C. 1. 6, 11 dentes quando emergant C. 1. 6, 69; cur sine sensu 7. 9, descensus animae C. 1. 12, 1sq. desiderii motum ex Veneris sphaera anima trahit C. 1. 12, 14 deus mundanae molis artifex C. 1. 6, 24; rerum omnium causa et origo C. 1. 14, 6; animam mundi fabricans C. 2. 2. 15: summus et omnium princeps τάγαθὸν καὶ πρῶτον αίτιον C. 1. 2, 14sqq.: omnipotentissimus et vere summus C. 1. 17, 12; mentem creavit C. 1. 2, 16; 6, 20; 14, 6 et 15; 17, 12; sola mente concipitur C. 1. 14, 2; civitatibus delectatur Som. 3, 1; C. 1. 8, 12; deorum tutela gubernamur C. 1. 13, 8; di sub imaginibus coli maluerunt C. 1. 2, 20; deorum numero ascribendi urbium conditores C. 1. 9, 6; deo simillimus ex visibilibus sol C. 1. 2, 15; omnes deos ad solem referri Sat. 1. 17-23; Di Penates qui 3. 4, 9sqq.; deorum deus Ianus 1. 9. 16: deorum tutelarium evocandi mos 3. 9, 2sqq., cf. 5. 22, 7; cum dis loquendum tanquam homines audiant 1. 7, 6; Romae deus tutelaris ignotus 3. 9, deorum formas insculpi anulis nefas habitum 7. 13, 11; deos laneos pedes habere proverbium 1. 8, 5; deus pro dea 3. 8, 2

dextrae partes validiores 7.4,21 diapason harmonia C. 1. 6, 43 sqq.; C. 2. 1, 17 et 25

διά πασών και διά πέντε C. 2. 1. 18 et 23

diapente symphonia C. 1. 6, 43; C. 2. 1, 16 et 25

diatessaron C. 1. 6, 43; C. 2. 1, 25

διαβολή 7. 3, 2

diales consules 2. 2, 13; 7. 3, 10 diametros quid C. 1. 20, 15 sqq.; in horizonte est orbis 360 stadiorum 7, 14, 16

Diana et Apollo numen idem quod Ianus 1. 9, 5; cur Arte-

mis vocata 1. 15, 20; 7. 16, 27; Latonae filia 1. 17, 52; Opis vocata 5. 22, 1sqq.; eius templum Ephesi 5. 22, 4: id incensum 6. 7, 16 diatonum melodiae genus C. 2. 4, 13 dicendi genera quattuor 5. 1, 7sqq. dicteria et dicta, h. e. ioci 2. 1, 14 Didia lex 3. 17, 6 Didonis lascivientis fabula falsa 5. 17, 5; Dido apud Vergilium ad Apollonii Medeam conformata ib. 4: in mensam libat 3. 11, 7: Didonis convivium 5. 2, 11 et 7. 1, 14; Dido indignata 4. 2, 2 et 3, 7; infesta 5. 2, 14; lugens 4. 6, 5sqq. Didymaeus Apollo unde dictus 1. 17. 64 dies conversio minima lucis aetheriae C. 1. 6,58; horis duodecim absolvitur C. 1. 20, 30; longissimus in Cancro, brevissimus in Capricorno S. 1. 17, 61; dies civilis 1. 3, 10sqq.; dies in mensibus retro numerantur S. 1. 16, 41sq.; dies atri 1. 15, 22; iidem communes 1. 16. 21: profesti, festi, intercisi 1. 16. 2sqq.; fasti comitiales, stati, comperendini, proeliares ib. 14sq.; postriduani ib. 21; intercalares 1. 13, 9sqq. δίεσις semitonium C. 2. 1, 23 Diespiter diei pater 1. 15, 14 digestiones quattuor 7. 4, 13sq. digitus medicinalis 7. 13, 7sqq. diluculum 1. 3, 12 dimensio solidi triplex C. 1. 6, 36; C. 2. 2, 3 Diogenes Cynicus 1. 7, 3; 11, 7 et 43; Antisthenem laudavit 7. 3, 21

Diomedes 5. 2, 15; 13, 24; accusativus in -en 5. 17, 19 Dionysius Siculus tyrannus C. 1 10. 16 Dionysus idem qui sol 1. 18, 7sqq. Δίος βάλανος 3. 18, 4 Dis C. 1. 10, 10; 11, 2; eius sedes secundum Platonicos ib. 4; Diti humana capita sacrificata 1. 7, 31 et 11, 48; Diti sacellum erectum 1. 7, 30: Ditis imperium a lacteo incipit C. 1. 12, 3; Dis pater 3. 9, 10; apud Homerum 5. 16, 13 δίς διὰ πασῶν symphonia C. 2. 1.25 dissiptum C. 1. 6, 77 dissonorum concordia 5, 1, 18 dius Ulixes Graecismus 5. 17, 15 Dodona 1. 7, 28 Dolabella 2. 3, 8 dolia cur defodiantur 7. 12, 15 doliola vitrea 7. 14, 1 Dolon qualis ab Homero et a Vergilio fingatur 5. 16, 9 dolores unde oriantur 7. 4, 25 domicilia numinum signa 1. 12, 10; C. 1. 21, 24 sqq. domini quales esse debeant in servos 1. 11, 11 sqq. Domitianus 1. 12, 36sq.: 7. 3, 15 Domitius cum L. Crasso censor 3. 15.4: Messalae in consulatu collega 1. 9, 14 draco unde dictus 1. 20, 3; caudam mordens imago Iani et mundi 1. 9, 12; qui Πύθων vocitatus est 1. 17, 52; dracones in caduceo 1. 19, 16sqq.; draconis species ad solem quomodo referatur 1. 20, 2sqq.; Aesculapii et Salutis simulacris iunguntur ib. 1; Gigantum pedes in dracones desinebant ib. 9; dracones thesaurorum custodes ib. 3

Diogenes Stoicus 1. 5, 15

Drances 5. 2, 15 duabus sellis sedere 2. 3, 10; 7. 3.8 ducere sollennis dictio in sacrificiis 3. 5. 8 dulce mel, suave vinum 7. 7, 16: aliter mel, aliter mulsum dulce dicitur C. 2. 15,8; dulcia cur sint frigida dulciora quam calida 7. 12, 38 dulcedo ebrietati repugnat 7. dualis numerus lineae est similis C. 2. 2, 9 duplaris numerus C. 1. 19, 21; 2. 1, 17 Duracina uva 3. 20, 7 duricoria ficus 3. 20, 1 duumviri 1. 6, 13 dyas C. 1. 6, 18; 12, 5 δυνατοί θεοί Penates 3. 4,9sq. Dyrrachium 2. 6, 6 δυσκρασία 7. 10, 5 e et i litterae in fine indifferenter 1. 4. 21 Eanus Ianus 1. 9. 11 ebrietas 7. 6, 1 sqq.; senes crebro ebriari 7. 6, 15; comes ebrietatis oblivio C. 1. 12, 8; ebriis eadem quae algentibus contingere 7. 6,9; cetera ebrietatis mala ibid. sqq. ebur C. 1. 3, 20; ebur ex Etruria 2. 4, 12 echini in pontificali cena 3. 13, 12 Echo harmoniam caeli significat 1. 22, 7 ecliptica linea C. 1. 15, 10; eclipticus locus C. 1. 6, 53 ecphonesis 4. 2, 4 et 6, 17 edacitas 7. 5, 22; ib. 11 edictum Antonii de sumptibus 3. 17, 14 είκών 4. 5, 1 'Ελελεύς Apollo 1. 17, 46 elementa unde orta 1. 8, 8; praeter ignem non egent ali-

mento 7. 13, 2; fluunt, sed nunquam solvuntur C. 2. 12, 14sqq.; eorum connexio C. 1. 6, 25sqq. et 36sqq.; elementorum ordines tres C. 1. 11, 8; eorum diversitas 7. 5, 21 Eleusinia sacra C. 1. 2, 19 Elissa v. Dido eloquentia Ciceronis uniformis 5. 1, 5; diversa eloquentiae genera ib. Elpenor 5. 2, 14 Elysii campi C. 1. 11,8 έμβόλιμοι menses 1. 13, 10 enarmonium melodiae genus C. 2. 4, 13 'Ενοσίχθων Neptunus 1. 17, 22; cf. 5. 13, 11 έντελέχεια C. 1. 14, 19 'Ενυάλιος cognomen Martis et Liberi 1. 19, 1 ένύπνιον insomnium C. 1. 3, 2sq. epanaphora 4. 6, 23 Ephesius populus 5. 22, 4; Ephesia Diana ib. et 6. 7, 16 ἐπιάλτης C. 1. 3, 7 Epictetus 1. 11, 44sqq. Epicurus quid de videndi natura putarit 7. 14, 3sqq.; eius opinio refellitur ib. 5sqq. eius servus Mys 1. 11, 42; eius auditor Colotes C. 1. 2, 3. v. ind. script. epiglottis 7. 15, 6sqq. έπιληψία 2. 8, 16 'Επιμήλιος Apollo 1. 17, 45 έπιμηλίς malum 3. 19, 2 έπιφάνεια planities C. 1. 5, 9 epitheta Homerica et Vergiliana 5. 14, 7sqq. έπιθυμητικόν animae pars C. 1. 6, 42; 12, 14 ἐπιτίμησις obiurgatio 4. 6, 24 epitritus C. 1. 19, 21; C. 2.1, 15; epitritus primus C. 1. 6,43 epogdous C. 1. 19, 21; C. 2. 1, 20 equitare de ipso equo hominem portante dictum 6. 9, 9

equus ligneus 5. 2, 4 Er Platonicus C. 1. 1, 9; 2, 5 et 12: 5, 1 Eridanus C. 2. 16, 24 "Ερις contentio 5. 13, 31 "Ερως numen 1. 19, 17 errantes stellae cur ita dictae C. 1. 14, 26sqq.; certum cursus spatium eis datum C. 1. 20, 4sq. erraticae stellae C. 1. 18,4; 20. 5 error legitimus vagantium C. 1. 14, 25 eructandi causa 7. 4. 27 Έρύκη 5. 19, 25 Erysimachus 7. 1, 13 Έρύθεια insula 5. 21, 19 essentia animae C. 1. 12, 6; essentia se movens C. 1. 14, 19: essentiae suae contrarietatem nihil recipit C. 2. 14, 26; sine essentia sua nihil esse potest C. 2. 15, 9 esuriens bibendo famem sublevat 7. 12, 18 Etruriae ebur 2. 4. 12 Etrusci ab Hostilio debellati 1. 6, 7 etymologia 5. 19, 17 etymum 1. 23, 5 (e coniect.) Εύβουλεύς sol 1. 18, 12 et 17 εὐήνορα χαλκόν apud Homerum 7. 16, 34 eunuchi cur pilis careant 7. 7, 8; tibias debiles, vocem gracilem habent 7. 10, 11sqq. euphorbium herba 7. 5, 26 Euporus Gracchi servus 1. 11, Euryali mater 4. 1, 5 Euandri mater 1. 5, 1; Euandrum adit Aeneas 3. 1, 3 exclamatio movet pathos 4. 6, 17 sqq. exemplum παράδειγμα 4. 5, 1; exemplis magis quam ratione capiuntur ingenia plebeia 7. 4, 4

eximiae hostiae 3. 5, 6 exit tela pulchre dictum 6. 6, 5 expiationum feriae 1. 16,8 exprobratio λοιδορία 7. 3, 2 exta porricere 3. 2, 3

faba alba et nigra pulmentum unius coloris edunt 7. 3, 13 fabaciae kalendae 1. 12, 33 Fabius Gurges 3. 13.6 Fabius Maximus Servilianus 1. 16, 25

fabrica animae caelum C. 1. 17. 12: f. mundanae animae C. 1. 12, 6; f. mundana C. 1. 15, 5; f. corporum C. 1. 14, 7; f. corporea 7. 15, 24, cf. 7. 4, 3; f. concepti corporis C. 1. 6, 65

Fabricius 1. 5, 1 fabulae cur repertae C. 1. 2,

7sqq.; fabulae insertae catalogis ab Homero et Vergilio 5. 16, 1

faex mellis in summum expuitur 7. 12, 8; faex rerum divinarum corpus C. 1. 12, 15, cf. C. 1. 14, 15; faex aeris et aquae terra C. 1. 19, 12; faex philosophiae medicina 7. 15, 15

fagus arbor felix 3. 20, 2 Faleris advectum Iani simulacrum 1. 9, 13

Falernus ager fert optimum vinum 3. 16, 12; Falernum annorum quadraginta 2. 3, 2; Falernum 3. 20, 7; Falernum vetulum 7. 12.9 falx Saturni 1. 7, 24 et 8, 9sq.

Fama dea 4. 5, 11; 5. 13, 31; Fama Vergiliana ad Homericam Erin conformata sed infeliciter 5. 13, 31 sqq.; famam factis supergredi 6. 2, 33

familia dicti servi 1. 11, 11 fanatica causa 3. 3, 3

festis 1. 16, 3; tria sollennia verba fari ib. 14 farina 3. 13, 12 farra grandia hiberno pulvere, verno luto 5. 20, 18 fasti dies qui 1. 16,3 et 14; fastus an nefastus, ad rem militarem non pertinere 1. 16, 37 fatalis annus LVI a Scipione non evitabilis Som. 2, 2; C. 1. 6, 83 et 7, 9 fatalia vitae tempora C. 1. 13, 11 Fatua a fando 1. 12, 21 sq. Fauni filia Bona Dea, ipsaque Fauna dicta 1. 12, 21 sqq. Faustus Sullae filius 2. 2, 9 Faustuli coniunx Acca 1. 10, 17 fax prima 1. 3, 8 et 15 febrienti cibus simplex datur 7. 4. 6 Februarius mensis cur solus sit XXVIII dierum 1. 13.7: secundus mensis a Numa constitutus ib. 2sq.; intercalationi deputatus ib. 14 Februus deus 1. 13, 3 felices arbores qui 3. 20, 2 fellantes pueri 7. 16, 25 feminae duodecennales puberes 7. 7, 6; cur vocem habeant graciliorem 7. 10, 13 Feralium dies 1. 4, 14 ferculo vehitur deus Heliopolitanus 1. 23, 13 feriae 1. 16, 3sqq.; feriis vim cuiquam facere piaculare 1. 15, 21 ferrea saecula C. 2, 10, 6 ferrum natura frigidum 7. 6, 2 Fescenninos Augustus in Pollionem scripsit 2. 4, 21; Fescenninus vocatus Caecilius fluvii infernales quid signifi-3. 14, 9

Fannia lex sumptuaria 3. 13.

fari quando fas diebus pro-

vocata 3. 17, 5

13; 16, 14; 17, 3; centussis

festi dies qui 1. 16, 2sq.; festis quid agere liceat 3. 3, 10: festorum nomina genitivum pluralis in *-orum* mittunt 1. 4, 3sq. festra quid 3. 12, 8 fibri iecusculorum 7, 14, 1; pulmonis 7, 15, 2 ficedulae 3, 13, 12 ficus a pomis cur secernatur 3. 20, 4; ficorum genera ib. 1sqq.; grossi ib. 5; ficus alba felix, nigra infelix ib. 2; ficis recentibus coronari 1. 7, 25 Fidenae oppidum 3. 9, 13 Fidenates ancillarum Romanarum astu decepti 1. 11 37 sqq. fidium natura sonora C. 2. 1, 12 figuris secreta a vilitate defenduntur C. 1. 2, 18; figuris rei significationem tegunt somnia C. 1. 3, 10; figurae quas de vetustate traxit Vergilius 6. 6 passim filix arbor infelix 3, 20, 3 flagellis caesus civis Romanus 4. 4. 17 flagrum Iovis Heliupolitani 1. 23.12flamen Vulcanalis 1. 12, 18 flaminica feriata quando 1. 16, 8; omnibus nundinis Iovi arietem immolat ib. 30 flamma aqua marina incenditur 7. 13, 24 Flavius scriba fastos in omnium notitiam prodidit 1. 15, 9 M. Flavius scriba in ordinando anno Caesari adfuit 1, 14, 2 Floralia festum 1. 4, 14 florida oratio apud Vergilium 5. 1, 12 flutae pisces 3. 15, 7

cent C. 1. 10, 11; 12, 11

folliculus semini circundatus Gaditani 1. 20, 12 C. 1. 6, 63 sqq. Gaditanum fretum 7. 12, 35 fons a nullo nasci dicitur C. 2. galaxias quid C. 1. 4, 5; ultima 16, 23; fontium aquae hieme sphaera continetur C. 1. 9, calidiores, aestate frigidiores 10 v. lacteus circulus 7. 8. 10 Galbae eloquentia et deformiformae geometricae C. 1. 5. 12 tas 2. 4, 8: 6, 3 fortitudo politica virtus C. 1. galla instrumentum sutorium 8, 7; f. animi iam purgati et nomen impudicae mulieris ib. 9; exemplaris ib. 10 fortuna ab Homero non nomi-Galli vitis culturam sero didinata 5. 16, 8; Fortunarum cerunt C. 2. 10, 8 simulacra apud Antium 1. gallicinium diei civilis pars 1. 23, 13; fortuna pathos facit 3, 12 4. 3, 6; 4, 22 Gallicus motus 1. 11, 37 forum Augusti 2. 4, 9; Boagallina altilis 3. 13, 12; gallirium 3. 6, 10 nane prius an ovum extiterit 7. 16, 1sqq. Fregellae oppidum 3, 9, 13 frigidum saxum, frigida nix Gangen transnare gloria Roquomodo dicantur C. 2. 15, 8 mani nominis non potuit C. 2. frigus ex aeris motu 7. 8, 14 sqq. 10, 3 frondescit metallo pulchre dic-Ganymedes apud Hom. et Verg. tum 6. 6. 8 5. 16, 10sq. Gargara quid velint apud Verg. fructuum et frugum repertor 5. 20, 1sqq. Saturnus 1. 7, 21 et 25 Gargares 5. 20, 8 frumentum optimum fert ager Gavii Hirrii vivaria 3. 15, 10 Campanus 3. 16, 12; frumenta luna deficiente colli-Gemini signum C. 1. 6, 51; 18, genda 7. 16, 29 8 et 16; 21, 3; cur Mercurio assignati C. 1. 21, 26; pro fulgurum susceptiones 1. 16,8 sole ponuntur Sat. 1. 21, 22 fulmen Iovi subtrahere proverbium 5. 3, 16; tulmen belli Geminus dicitur Ianus 1. 9. 9 et non primus Vergilius dixit 6. 1, 46 genae quando primo flore vestiantur C. 1. 6, 72 Fulvius fullonis filius 2. 2, 9 fumifera nox bene positum 5. generale somnium C. 1. 3.11 14.8 generandi facultas 1. 8, 8; C. 1. fumus ciborum dum conco-6.71 γένεσις genitura 1. 19, 17 quuntur 7. 4, 28; 5, 14 et 22; Γενέτωρ Apollo 3. 6, 3 vini 7. 7, 17 funerum feriae 1. 16, 8 Genitivus Apollo 3. 6, 5 genitura mundi C. 1. 21, 24 et Furiarum maxima 5. 17, 3 Furii prius Fusii dicti 3. 2,8 Furius tr. mil. aedem Saturni geometricum corpus C. 1. 6, faciendam curavit 1. 8, 1 22; geometrica ratio C. 1. 20, 17 et 32 Gabii oppidum devotum 3. 9, 13 Germanici nomen Septembri Gabinius saltandi peritus fuit mensi inditum 1. 12, 36 3. 14. 15 Geryonis armenta 1. 11, 47

Gigantes 1. 20, 8sq. gladius et ensis idem C. 1. 14, glans 1, 21, 4 globis novem connexa sunt omnia Som. 4, 1; C. 1. 17, 2; globi septem subjecti C. 1. 18, 1 glomerare gressus apud Verg. quid 6. 9, 8 gloria spernenda C. 2. 10, 2sqq., 12, 4; gloriae perpetuitas sperari nequit C. 2. 10, 1 glycomarides 3. 13, 12 gnomon C. 2. 7, 15 γνῶθι σεαυτόν Delphico templo inscriptum 1. 6, 6; C. 1. 9, 2 Gorgoneum velamentum 1. 17, C. Gracchum servus tutatus est 1. 11, 25 Tib. Gracchi lex iudiciaria 3. Gradivus Mars 6. 5, 1 gradus virtutum C. 1. 8, 5 Graeca nux 3. 18,8; Graeca verba et Graecas declinationes operi suo inseruit Vergilius 5. 17, 15 sqq.; idem fecere veteres Latini 6. 4. 17sqq.; Graeco ritu sacra facere 1. 17, 28sqq.; Graeco ritu capite aperto 1. 8, 2; 10, 22 Graece Vergilius inscripsit carmina 5. 17, 20 Graeci ad lunae cursum annum computabant 1. 13, 8; mensium dies quomodo numerarint 1. 16, 40: Graecorum quorundam annus 1. 12, 2; de Graecis quantum traxerit Vergilius lib. 5. passim Graeculus poeta in Augustum urbanus fuit 2. 4, 31 Graeculum pirum 3. 19, 6 γραμμάς Graeci lineas vocant C. 1. 5, 7 granata mala 7. 6, 13

gravia per se deorsum ferri C. 2° 14. 12 gravida saltando abortum fecit C. 1. 6, 64 Graviscae oppidum 5. 15. 4 grossi, fici qui non maturescunt 3. 20, 5 grues 5, 10, 1 Grumenti obsidio S. 1. 11, 23 gubernator navis apud Hom. et Verg. 5. 11, 10sqq. gulae intemperantia 3. 13, 14; gula vallata 3. 15, 9; lacessitur variis condimentis 7. 4, 31: 5, 23 Gurges Fabius dictus a luxu 3. 13. 6 gustandi sensus 7. 9, 16sqq. Γυναικεία Θεός 1. 12, 27 γυναικωνίτις 1. 12, 27 gyros efficit septimus motus 7. 9. 4 Hadriaticum mare 7. 12, 35 άγνίσαι dis consecrare 5. 19, 5 Halesus sacratus 3. 7. 3 άλία δρῦς 7. 5, 9 Hannibal 1. 11, 26; eius in Antiochum scomma 2. 2, 1sq. harmonia caeli C. 1. 5, 15; 19, 21 sqq.; cur eam non sentiaamus C. 2. 4, 14; quomodo Pythagoras rationes mathematicas harmoniarum deprehenderit C. 2. 1, 8sqq.; de harmonia libros tres composuit Ptolemaeus C. 1. 19, 20; anima harmonia esse dicitur C. 1. 14, 19; harmonia soli amica Sat. 1. 22, 7 harundinea ficus 3. 20, 1 έαυτὸν τιμωρούμενος С. 2. 15, 19 hebdomas C. 1. 6, 60 et 65; annorum hebdomas ib. 72 Έκάτη ν. Χθονία Έκατηβόλος, Έκηβόλος Apollo 1. 17, 60

Hector 5. 2, 15

Hecuba servivit 1. 11, 7

hedera thyrsi mucro protegitur 1. 19, 2 Helena quale medicamentum poculo infuderit 7. 1, 18 'Ηλιόβλητοι qui 1. 17, 11 Heliupolis Assyriorum et Aegyptiorum 1. 23, 10; ibi taurus soli sacer 1, 21, 20 Heliupolites Iuppiter 1. 23, 10 hemisphaeria duo C. 1. 15, 4: inferum et superum Sat. 1. 18, 8; dextrum et sinistrum 1. 21, 18; inferius C. 1. 20, 18; 22, 12; superius Sat. 1. 23, 4: superius Venus, inferius Proserpina 1. 21, 1; h. capitis 7. 10, 3 hemitonium C. 2. 1, 25 έπτάς septenarius C. 1. 6, 45; eius perfectio ib. 76 "Hρα aer est 1. 20, 10 Heraclea urbs 5. 21, 18 Heracleotica nux 3, 18, 7 herbae et arbores sola crescendi vi vivunt C. 1. 14, 13 Herculanea ficus 3. 20, 1 Hercules plures fuere 1. 20, 6; 3. 12, 6; unde victor dictus 3. 6, 9; idem qui Mars 3. 12, Gigantas interemit 1. 20. Gervonis armenta abduxit 1. 11, 47; 12, 28; ab eo relicti Saturnios se vocaverunt 1. 7, 27; Pelasgis suasit ut faustis sacrificiis infausta mutarent ib. 31; cf. 1. 11,48; Theronis classem fugavit 1. 20, 12; fortissimus 7. 3, 17; decima ei vota 3. 6, 11; 12, 2; Herculi sacra celebrans Euander 3. 1, 3; Vergilius Salios Herculi dedit 3. 12, 1sqq.; sacra ei capite aperto facta 3. 6, 17; eius sacro mulieres non adsunt 1. 12, 28; in eius sacris sedentes epulantur 3. 6, 16; Herculis Musarum aedes 1. 12, 16; Herculis et Cereris

sacra 3. 11, 10; Herculis cum aedituo lusus 1. 10, 12 sqq.: bibax, poculo maria transivit 5. 21, 16; Herculis nodus 1. 19, 16; Herculi clavam subtrahere 5. 3, 16; Herculis stella 3. 12, 6 Herennius ab Augusto irrisus 2. 4, 6 έρμηνευτικόν, animae pars C. 1. 12, 14 Hermes unde dictus 1. 17, 5 Hermogenes 7. 1. 13 Hermunthi Bacis taurus colitur 1. 21, 20 Hernici a Pelasgis oriundi 5. 18, 15 Herodis porcus felicior quam filius 2. 4, 11 heroes cur apud inferos finxit Vergilius C. 1. 9, 8 Hersilia 1. 6, 16 Hesperia Italia 1. 3, 15; 6. 1, 11 'Εστία terra 1. 23. 8 hibernus pulvis 5. 20, 18 hiemalia signa 1. 19, 10; hiemalis fructus 1. 21, 4 hiems frigida C. 1. 6, 60; umida et frigida 7. 5, 20; quando fiat C. 2. 7, 11: veluti volnus solis 1. 21, 4; apro figuratur ibid. Hieropolitani 1. 17, 66 Hilaria festum 1. 21, 10 hilares et hilaros dicebant veteres 1. 4, 16 hira, praecipuum intestinorum C. 1. 6, 77 Hispania citerior 1. 20, 12; ulterior 3. 13, 7 ίστάμενος μήν 1. 16, 41 Hister C. 2. 7, 20; 16, 24 historia post Saturni tempora perspicua est 1. 8, 4; supra Ninum non extat C. 2. 10, 7 historicorum similitudinem vitavit Homerus 5. 2, 9: 14, 11 Histri apud Ennium 6. 2, 32

histriones a veteribus non inter turpes habiti 3.14,11; histrionum ludus ib. 7 homo et rationis compos est et sentit et crescit C. 1. 14, 10; non est corpus sed mens Som. 8, 2; ab anima movetur C. 2. 15, 28; deorum providentia gubernatur C. 1. 13. 8: animus ei cum caelo et sideribus communis C. 1. 14. 5 et 15: unde ei datus animus C. 1. 12, 7sqq.; est brevis mundus C. 2. 12, 11; septenario numero constat C. 1. 6, 62; primi hominum rudes et silvestres C. 2. 10, 6; hominis in utero formatio C. 1. 6, 63sqq.; nascenti adsunt quattuor numina Sat. 1. 19, 17: eius aetas perfecta C. 1. 6, 73; morbis hominesne an muta animalia facilius morbis capiantur 7. 4, 4sqq. et 5, 10sqq.; hominum duplex mors C. 1. 13, 5 δμοιοπάθεια similitudo passionum 4. 6. 9 horae ab Horo nominantur 1. 21, 13; hora sexta diei medius dies dicitur C. 2. 5, 19 δραμα visio C. 1. 3, 2 et 9 Horatii trigemini 1. 5, 1 horizon quid C. 1. 15, 15 et 17sqq.; 7. 14,15sqq.; terram dividit C. 2. 5, 9; horizonti sol insidens C. 1. 20, 28 horret ager hastis pulchre dictum 6. 4. 6 Hortensia lex 1. 16, 30 Hortensii luxus 3. 13, 1sqq.; piscinarius a Cicerone dictus 3. 15, 6 hortulanus fuit Amphias Tarseus 7. 3, 20 Horus idem qui sol 1. 21, 13 hostes tot quot servi 1. 11, 13 hostiarum duo genera 3. 5, 1; animales ib. 1 et 5, iniuges 5,

eximiae 6, ambarvales 7; hostiae maiores 1. 17, 29: apud Apollinis Deli aram hostia non caeditur 3. 6, 2 hostis antique peregrinus 1.16, Hostus Tulli Hostilii pater 1. 6, 16sqq.; cf. 1. 6, 7 humana corpora cur erecta C. 1. 14, 9 Hyacinthia 1. 18, 2 Hyades 5. 11, 11; C. 1. 18, 5 et hydropicus servus a Publilio irrisus 2. 7. 6 Hylas histrio 2. 7, 12sqq. hyle formavit omne mundi corpus C. 1. 12, 11; silvestris īb. 7 ύλικός νοῦς C. 1. 12, 12 Hymettium mel 7, 12, 9 hymni C. 2. 3, 5 ύπερβαίνοντες dies 1. 13, 10 hyperbole 4. 2, 4 et 6, 15 Hyperborei C. 2. 7, 20 hypercatalectici versus 5. 14, 4 Hyrtacides Hippocon et Nisus 5, 15, 12 i et e litterae indifferenter in

fine 1. 4, 21 Iana Diana 1. 9,8 Ianiculum oppidum 1. 7, 19 et 23 ianuae caelestes 1. 9, 9; ianuis patentibus prandere 3. 17, 1 Ianualis porta 1. 9, 17 Ianuarius mensis a Numa constitutus 1. 13, 3sq.; a Iano nomen trahit 1. 7, 23; duobus diebus a C. Caesare auctus 1. 10, 2 Ianus ianuis praeest 1. 9,7; ab eundo dictus ib. 11; historia eius 1. 7, 19-22; Ianus primus aera signavit ib. 22; primus in Italia dis fecit templum 1. 9, 3; bifrons et

quadrifrons cur 1. 7, 20; 9, 4

et 9 et 13; introitus et exitus ei sacri 1. 9,2; eo auctore seritur generis humani propago 1. 9, 16; bellorum potens ib.; ex eius aede torrentes eruperunt ib. 18; caulae eius bello patent ib. 16: simulacrum eius Faleris advectum ib. 13: Ianum Iovemque praefari 1. 16, 25; primus in sacris invocatur 1. 9, 3 et 9; deorum deus ib. 14; idem qui sol ib. 9 et 17, 42; idem qui Apollo et Diana 1. 9, 5; Iani specie Didymaeus Apollo 1. 17, 64; eius varia cognomina 1. 9, 15; Iunonius 1. 15, 19; eius imago apud Phoenices 1. 9, 12; clavi ac virga figuratur ib. 7; simulacrum eius manibus efficit numerum CCCLXV ib. Iapyx inglorius 4. 4, 7 Iasides vocantur et Iapyx et Palinurus 5. 15, 12 Iason ingratus in Medeam 1. 12, 26 iaspis Iguvinorum 2. 4, 12 Ida mons 5. 20, 6sqq. ίδέαι C. 1. 2, 14; ideis impressa hyle C. 1. 12, 11; idea est anima C. 1. 14, 19 lδίωμα proprietas 7. 16, 21 iduare Tusce dividere 1. 15, 17 Idus unde dictae 1. 15, 14 sqq.; in Numae anno omnes Idus praeter Februarias computabantur a. d. XVII kal. 1. 13, 6sqq. iecur 7. 9, 24; est concretus sanguis 7. 4, 19; vertit sucos insanguinem ib. 11 **ίε Παιάν, ίτ) Παιάν 1. 17, 17** 'Ιήϊος Apollo 1. 17, 16 et 19 ieiuni magis sitiunt quam esuriunt 7. 13, 1; ieiuno potio videtur esse meracior 7. 12.17 ignis calidus et siccus 7. 5, 21 et C. 1. 6, 26; caelestis et

sempiternus C. 1. 14, 16sqq.; essentia eius in calore et motu C. 2. 15, 17; in perpetuo motu C. 1. 20, 7; alimentum perpetuum desiderat 7. 13. 2sq.; sine ignis beneficio nihil potest videri C. 1. 6, 29; ignis aetherius nobis vitalem calorem dedit C. 1. 21, 35: in sole est et in Martis sphaera C. 1. 11. 8: ignis est anima C. 1. 14, 20sq.; ignis et aer in calore iunguntur C. 1. 6. 27; ultimus ignis C. 1. 1, 9 ignitabulum virtutis vinum 2. 8.4 ilex arbor felix 3. 20, 2 Iliaca urbs 5. 2, 5; Iliacum bellum ib. 6 im pro eum 1. 4, 19 imago pathetica εἰχών 4. 5, 1 et 9sq.; imagines rerum in oculos ultro meare 7. 14, 6 imago vocis apud Verg. 6. 6, 7 imbres ubi raro cadant C. 2. 7, 19; probant omnia in terram ferri C. 1. 22, 8sq.; ferreus imber apud Verg. 6. 1, 52; 6, 7 imbricum solstitium 5. 20, 14 immobile aliquid esse in rerum natura C. 2. 14, 5; in sphaera nihil praeter centrum immobile C. 1. 19, 11 immortalitas C. 1. 10, 5sqq.; C. 2. 13, 7 impar numerus primus ternarius C. 1. 5, 16; impar numerus mas C. 1. 6, 1; imparis numeri honorem respexit Numa 1, 13, 5 imperitia nihil impatientius 7.

index Metelli pontificis 3. 13, intempesta nox 1. 3, 15 10 intercalaris dies 1. 13, 19; men-India 7. 1, 18; 5, 26 sis ib. 8sq. et 10 Indicum mare C. 2. 9, 7 intercalationis causa 1. 13, 8sq., indignatio 4. 2, 1; 3, 6sq.; 5, 5; initium ib. 20; intermissio 6. 6, 16 1. 14, 1; mensis Februarius ei deputatus 1. 13, 14sq. inermes et inermos dixere veteres 1. 4, 16 intercisi dies 1. 16, 2sq. infans quando incipiat denintermissio apud Verg. 6. 6, 15 tescere, stare, incedere, lac internundinum 1. 16. 35 nutricis horrescere, loqui C.1. interpositiones and Verg. 6. 6,67sqq.; non prius vocem 6.13 edit quam attigit terram interpretandi vis a Mercurii Sat. 1. 12, 22 sphaera C. 1. 12, 14 infantia misericordiam movet interrogandi disciplina 7. 4. 3, 2; somno dedita 7. 10, 1 sqq. interrogationum congeries apud infelices arbores qui 3. 20, 3 Homerum 7, 2, 15 inferi quid secundum Platoniinterrogatiunculae breves apud cos C. 1. 11, 4sqq.; huius vi-Verg. 4. 2, 4 interstitia elementorum C. 1. tae inferi C. 1. 12, 7sqq.; 6, 36 et 40 quid veteres de eis putaverint C. 1. 10, 9sqq.; fluvii intestina principalia C. 1. 6,77 infernales ib. 11; item poenae Inuus 1. 22, 2; Echus amator ib. 12; inferorum deorum cultus 3. 1,5; par numerus investes pueri et puellae 3. 8, 7 iis convenit 1. 13, 7; inferoinvidia pathos movet 4. 4, 13; rum consultatio 5. 2, 14 infrequens verbum fugiendum Io conversa in bovem 1. 19, 12 ioci diversorum 2. 2, 1 sqq.; Ciinitium nullum idem est ac id ceronis 3; Augusti 4; Iuliae cuius est initium C. 2. 14, 24; 5; variorum 6; Laberii et Publilii 7 inhabitabilis terrae pars C. 1. Ionium mare 7. 12, 35 20. 20 Iopas citharoedus 7. 1, 14 iniuges hostiae 3. 5, 5 Iovialis stella C. 1. 19, 25; Ioinlaudatus quid significet 6.7, 5 vialia pocula 5. 16, 10 ira furor brevis 4. 2, 9; irati noet 12sqq.; Busiris 3. 5, 9 insomnes cur frigidis oblinuncere volunt ib. 7 Iris 5. 9, 1; 19, 1 tur 7. 6, 7 insomnium C. 1. 3, 2 et 4 ironia 4. 2, 4sq. instauraticius dies 1. 11. 5 isicium digestu difficile 7. 8, intellectus C. 1. 8, 7; novorum laqq. Isis Alexandriae maxime coliintellectuum excogitatio 6. 6, 17 tur 1. 20, 13; terra subiacens intelligentia ex Saturni sphaera soli est ib. 18; 21, 11 C. 1. 12, 14 Italia 1. 7, 19; C. 1. 7, 8; cur intemperantes άχόλαστοι 2. Hesperia dicta Sat. 1. 3, 15; 8. 11 Iani regnum 1. 7, 19

iter solis C. 1. 20, 12 Ithaca 5. 3, 18; antrum Ithacesium C. 1, 12, 3 iudiciaria lex Tib. Gracchi 3. 14. 6 iuglans nux 3. 18, 2sq. Iulia Augusti filia 2. 5 passim: eius moechus Demosthenes 1. 11. 17 Iulius Caesar dictator 1. 12, 34; quomodo annum ordinaverit 1. 14. 2sqq.: insolita verba devitanda censuit 1. 5, 2 L. Iulius Caesar augur 3. 13, 11 Iulius mensis antea Quintilis 1. 12, 34 Iulus 4. 3,3 Iunia Tertia Cassii uxor 2. 2, 5 Iuniae kalendae 1. 12, 33 Iunius Brutus 1. 7, 35; 1, 12, 31 Iunius mensis 1. 12, 16 et 30sqq. Iuno aeris arbitra 1. 15, 20; aer 1. 17, 54 et C. 1. 17, 15; aer cum terra 3. 4, 8; luna 1. 15, 20; kalendaris ib. 18; ei omnes kalendae dicatae ibid.: Iunonis Monetae aedes 1. 12. 30; Iuno Caprotina 1. 11, 36; Populonia 3. 11, 6; Iouis soror et coniunx C. 1. 17, 15; obstitit Latonae parturienti 1. 17. 52: est inter deos Penates 3, 4, 8; specie victa dolens 5. 16, 11; Iunonis et Veneris iurgium 5. 13, 38; indignata 4. 2, 2; irata 4. 3, 15; Iunonis potentiam habet Bona Dea 1. 12, 23 Iunonius Ianus 1. 9, 15 sqq. et 15, 19; Iunonius mensis 1. 12, 30 Iuppiter caelum dicitur 1. 18, 15; C. 1. 17, 14; eius capite nata Minerva 1. 17, 70; me-

dius aether 3. 4, 8: Iovis

oculus sol 1. 21, 12 et 23, 9;

idem est qui sol 1. 23 pas-

sim; cum dis ceteris profectus in oceanum 1. 23, 1 sq.

et C. 2. 10, 11; lucis auctor 1. 15, 14; apud theologos est mundi anima C. 1. 17, 14; animas dat. Sat. 1. 10, 15: apud Tusculanos Maius dicitur 1. 12, 17; Heliopolitanus 1. 23, 10sqq.; Iovem unde finxerit Phidias 5, 13, 23: Stator 3. 4, 2; ab Iove principium C. 1. 17, 14; Ianum et Iovem praefari 1. 16, 25; Iovis lanx 5. 13, 39; Iovis et Iunonis nuptiae 5. 2, 5; Iovis glans 3, 18, 3; Romae deus tutelaris 3. 9,4; est inter Deos Penates 3. 4, 8; tauro ariete verre ei non immolatur 3. 10, 3; feriae Iovi consecratae 1. 10, 15; Iovis feriae omnes Idus 1, 15, 15: eius feriae nundinae 1. 16. 30; Iovis reverentia apud Vergilium 5. 13, 38; fulmen Iovi subtrahere 5. 3, 16; Iovis sphaera aer habetur C. 1. 11, 8; in ea est vis agendi C. 1. 12, 14; eius stella duodecim annis cursum peragit C. 1. 19, 3; C. 2. 11, 7; eius fulgor hominibus salutaris C. 1. 19, 19sq.; Sagittarius domus eius C. 1. 21, 24; Pisces ei dicantur C. 1. 21, 26 iusti dies qui 1. 16, 15 iustitia politica C. 1. 8, 7; animi iam purgati ib. 9; exemplaris 10: servat unicuique suum C. 1. 10, 3; iustitia et pietate venimus in caelum C. 1. 4, 4; cultae praemium, spretae poena C. 1. 1, 7; cf. C. 1. 8, 9; eius necessitas C. 1. 1, 4; eius officium C. 1, 8, 4; amor eius a Platone inoculatur C. 1. 1, 4sq.; octonarius numerus iustitia vocata C. 1. 5, 17; Virgo signum iustitia

creditur 1. 21, 24 Iuturna 4. 4, 25

iuventa misericordiam movet Laelius 1. 1. 4 4. 3. 4 λαγαροί versus 5. 14, 1 et 3 Ixionis rota C. 1. 10, 14 lagea uva 3. 20, 7 Lais carius se vendebat 2, 2, 11 kalendae unde dictae 1. 15, languoris descriptio apud Verg. 10sq.; nuptiis copulandis re-4. 1, 3 ligiosae ib. 21; Iunoni dica-Lanuvini 1. 3, 13; 3. 18, 6 tae ib. 18sq. et 9, 16; primis Lanuvinum pirum 3. 19, 6 kalendis vitandae nundinae lanx Iovis 5. 13, 39 1. 13, 16 Laodicenus Andro 2. 3, 12 kalendaris Iuno 1. 15, 18 lapides in vesica nati 7. 15, 21 Καρνεῖος Apollo 1. 17, 48 T. Lartius dictator 1. 8, 1 καθεκτική vis 7. 4, 15 Larentia Acca 1. 10, 13sqq. καθελκτική vis 7. 4, 14 Larentinalia 1. 10, 11 κάτω κοιλία 7. 15. 4 Laribus Compitalia instituta **χόλον 7. 15, 4** 1. 7, 34; quando iis feriae de-Κοτύλη 1. 7, 28 dicatae 1. 10, 10; Larum κρίος ἀπὸ τοῦ κάρα 1. 21, 19 mater Mania 1. 7, 35 Κρόνος 1. 8, 6 cf. 22, 8 laridum unde dictum 7, 12, 2 χύβος C. 1. 5, 9sqq.; 2. 2, 7sqq. lasar 2. 4, 12 Labienus libertorum ope ser-Lateresianum pirum 3. 19, 6 vatus 1. 11, 18 Latiar 1. 16, 16 labrusca uva 3. 20, 7 Latii regnorum successio 3. 8, lac nutricis quando infantes 14 horrescant C. 1. 6, 69; pri-Latina lingua brevior quam ma alimonia infantium C. 1. Graeca 2. 2, 16 12, 3; quantum valeat in Latinae feriae 1. 16, 6 et 17 moribus inolescendis 5. 11, Latini veteres in numerandis 15sqq.; vinum nuncupatur mensium diebus Graecos in Bonae Deae templo 1. 12, sunt secuti 1. 16, 40 25; lac caprifici 1. 11, 40; Latinus 4. 1. 5: 5. 1. 16: 5. 17. 2 lac nigri veneni apud Verg. Latona 1, 17, 17; ib. 29 et 52 6. 6, 9; (lacte recto casu 3. et 54 20, 5) latrunculis diem terere 1.5, 11 Lacedaemonii Bacchico ritu laureas veteres novis mutare 1. Apollinis sacra celebrant 1. 18, 2; eorum Hyacinthia Laurens ager 1. 11, 21 ibid.; servi eorum manumissi Laurentes 1. 15, 18 et conscripti 1. 11, 34; adulauretum in Aventino 3. 12, 3 lescentes scommata perferre laureum pirum 3. 19, 6 docti 7. 3, 22 lauro coronari 3. 12, 3 lacertae 7. 16, 7 lavari oves quando liceat 3. 3, lacteus circulus C. 1. 4, 5; C. 1. 11sq. 15, 2sqq.; 16, 1; beatorum Lavernium oppidum 3. 16, 4 domicilium C. 1. 15, 1; di-Lavinii rem divinam facere 3. versorum philosophorum de 4, 11 eo sententiae ib. 3sqq.; oblilaxamentum ventris 7. 6, 7 et que zodiacum intersecat C. 1.

11.9

12, 1

lectisternium 1. 6, 13 leges bonae e malis moribus 3. 17, 10 leges sumptuariae 3. 17, 1sqq. leges sanctae quae 3. 3, 6 λεῖμμα Platoni semitonium C. 2. 1, 23 Lentulus Ciceronis gener 2. 3, 3 Lentulus flamen Martialis cenam magnificam dedit 3. 13, 11 leones in navibus Gaditanis 1. 20, 12; leonibus vehitur mater deum 1. 21, 8; leonis caput in tricipite imagine prope Sarapin 1. 20, 15; leones sub simulacro Adargatidis 1. 23, 20; similia de leone apud Hom. et Verg. 5. 10, 7sqq. Leo signum solis domicilium 1. 21, 16; Aquario adversum C. 1. 12, 4; in eo rudimenta nascendi ib.; eius torridus aestus C. 1. 20, 6 Leonteus 5. 11, 28 Lepidianus tumultus 1. 13, 17 Lepidus a Cicerone irrisus 2. 3, 16; M. Aemilius Lepidus 3. 13, 11; Lepidi lex cibaria 3. 17, 13 lepores in leporario saginati 3. 13, 14saa. leptoludia ficus 3. 20, 1 Lesbii 1. 17, 45 Lethe C. 1. 12, 12 levia per se sursum ferri C. 2. 14, 12 lex Antii Restionis 3. 17, 13; Cornelia ib. 11; Didia ib. 6; Fannia ib. 3sq. et 16, 14; Lepidi cibaria 3. 17, 13; Licinia ib. 7sq.; Orchia ib. 2sq.; iudiciaria Tib. Gracchi 3. 14, 6: Maenia 1. 11, 5 Libanus mons 1. 21, 5 Liberalia sacra 1. 18, 22; Liberaliorum dies 1. 4, 15

lectio a Graecis repetita co-

gnitio vocatur C. 1. 12, 10

Liber pater dictus Bassareus et Briseus et Hebon 1, 18, 9: idem qui Apollo 1. 18, 1 sqq.; i. q. sol in infero hemisphaerio ib. 7sq. et 18; sol Liber dicitur ib. 16; in Parnasso monte sacra eius ib. 6; eius oraculum in Thracia ib. 1: eius vestitus ib. 22; i. q. Mars 1. 19, 1sqq.; apud Lacedaemonios cum hasta figuratur ib. 2; bellorum potens ib. 4; auctor triumphi ibid.; thyrso ferit 7. 1, 22; Sabazius dictus 1. 18, 11; aedes in Zilmisso ibid.; Liber in Orphaicis sacris C. 1. 12, 12; eius poculum cantharus 5. 21, 14; Liberi Crater C. 1. 12.8; Liberi bellaria 2.8,3 liberi soli ius signaculi habebant 7. 13, 12 libertinis praetexta non indulta, sed corum filiis 1. 6, 12sqq. libertini in sacramentum vocati 1. 11, 31 sqq. Libra signum C. 1. 15, 14; 18, 13 et 16; Veneri assignatur C. 1. 21, 24; Sat. 1. 12, 11; aequat noctem diei C. 1. 18, 17; pars est Scorpii C. 1. 18, 13; Sat. 1. 12, 11 et 21, 25 Libya C. 2. 7, 19 Libyes 1. 17, 24; 1. 21, 19 Libystinus Apollo 1. 17, 24sqq. Licinia lex 3. 17, 7sq. Licinia Vestalis 1. 10, 6; alia eiusdem nominis 3. 13, 11 Liciniana olea 3. 20, 6 Licinius Crassus optime saltabat 3. 14, 15; Licinius Crassus Dives 3. 17, 7; Licinii unde Murenae dicti 3. 15, 1sq.; Licinius Augusti libertus 2. 4, 24 lictores a Tullo instituti 1. 6. 7 lien 7. 4, 20

ligna umida calore curvari 7. 16, 25; quae fabricis utilia ib. 29; e quibus ignis quaeratur ib. 23 ligurritor dictus lupus Tiberinus 3. 16, 17 Ligyrei 1. 18, 1 Lindii 1. 17, 15 linea a puncto nascitur C. 1. 6, 35 et 12, 5; de centro ducta C. 1. 20, 15; longa sine lato C. 2. 2,5; lineas finiri punctis C. 1. 5, 7 et 11; lineis, superficies terminari ib. 7; lineas veteres Graeci γραμμάς vocabant ibid.: unius dimensionis ib. 9 lingua Latina brevior quam Graeca 2. 2, 16 Lintirius ager 1. 10, 16 liquor caloris alimentum 13, 5 litare non sola oratio potest 3. 2, 7; litare quid 3. 5, 4 litotes apud Homerum 6. 7, 14 litterae vocales septem C. 1. 6, 70; litterarum usus C. 2. 10, 8 litui duplex significatio 6. 8, Liviae comitatus a Iuliae dissimilis. 2. 5, 6 Liviana ficus 3. 20, 1 locus misericordiam movet 4. 3, 9sqq.; 4, 20sqq.; 6, 2; loci qui circa rem dicuntur 4. 5, 1: loci communes 7. 5. 4 λογιστικόν, pars animae C. 1. 6, 42; unde veniat C. 1. 12, 14 λογοθεώρητος consul 2. 3,6 Λοίμιος Apollo 1. 17, 15 Lollianum pirum 3. 19, 6 M. Lollii in Galbam scomma 2. 6, 3 longitudo sine latitudine C. 1. 5. 9 loquacitas senum 7. 2, 14 loquendum cum hominibus tamquam di audiant 1, 7, 6;

loqui quando incipiant infantes C. 1. 6, 69 lorum in collo 1. 6, 14; alba et nigra lora 7. 3. 13 lotus arbor felix 3. 20, 2 Λοξίας Apollo 1. 17, 31 Lucaria 1. 4, 15 Lucetius Iuppiter 1. 15, 14 Lucina 7. 16, 27 Lucrinae ostreae 3. 15, 3 luctus habitus 4. 1, 5 Lucullus piscinarius 3. 15, 6 Lucumo dictus Tarquinius Priscus 1. 6, 8 ludi in honorem deorum 1. 16. 3; ludi Apollinares 1. 17, 27 Ludia ficus 3, 20, 1 ludus saltatorius 3. 14. 4 et 7: histrionum ibid. lumbi aprugni et caprugini 3. 13, 12 lumina duo (sol et luna) C. 1. 3, 13; 6, 18; 14, 23 et 25; 17, 16; 18, 4; 19, 24; luminibus accensis aras Saturni excolere 1. 7. 31 luna et sol duces anni 1. 16, 44: luna ceteris stellis notabilior 1. 18, 9; proprio lumine caret C. 1. 19, 8sq. eius motus C. 1. 18, 2; C. 1. 6, 49sqq. 19, 16; 21, 7; septenario movetur C. 1. 6, 48sqq.; enascens in Ariete C. 1. 6, 50; in Geminis aliquando bis ib. 51; Numae de eius cursu opinio Sat. 1. 13, 1; eius cursus et defectus C. 1. 15, 10sqq.; 20, 10sqq.; nullum calorem impertit C. 1. 19, 12; eius lumen umidum 7. 16, 16sqq.; ab infantium ore excluditur a nutricibus ib. 25; insanos facit ib. 26; lunae habitatores C. 1. 11, 7; prae ceteris caelestibus densius habet corpus C. 1. 19, 12; supra eam omnia incorruptibilia C. 1. 21, 33; lunae sphaera ultima

caelestium C. 1. 16, 12; inde crescendi naturam habemus C. 1. 19, 23; vitae et mortis confinium C. 1. 11, 6; nascentis hominis τύχη Sat. 1. 19, 17: sol et luna vitam nostram praecipue moderantur C. 1. 19, 23; luna Diana, quae et Lucina 7. 16, 27; eadem quae Iuno Sat. 1. 15, 20, cf. 7. 16, 27; Romae dea tutelaris 3. 9. 4 lunaris annus mensis est C. 2. 11, 11 et S. 1. 14, 4; lunaris orbis gravissimo movetur sono Som. 5, 2 Lupercalia 1. 16, 6 lupus pro sole colitur 1. 17, 40; lupi caput in tricipite imagine prope Sarapin 1. 20, 15 lupus Tiberinus 3. 16, 11 sqq. lustrari civitatem 1. 13, 3 lustricus dies 1. 16, 36 lux prima unde dicta 1. 17, 37;lucis aetheriae conversiones C. 1. 6.58: lux dicitur anima C. 1. 14. 19 luxus veterum 3. 13, 1sqq.; 15, 1sqq.; luxus morum aegritudo 7. 5, 32; in ciborum varietate reprehendendus ib. 23 sqq. λυκάβας annus 1. 17, 39 λύκη quid 1. 17, 37 et 41 Λυκηγενής Apollo S. 1. 17, 38 λυκόφως S. 1. 17, 37 λύχος sol S. 1. 17, 40 Lycaon Homericus 5. 2, 16sq. lychni 6. 4, 18 Lycius Apollo 1. 17, 36 sqq. Lycopolitana civitas 1. 17, 40 Lycurgus C. 2. 17, 8; 7. 3, 22 lyra Apollinis 1. 19, 15

machaera 6. 4, 22 Macula cognomen 2. 2, 9 Macula lex 1. 11, 5 Macotis palus C. 2. 7, 20 Maevia Galla 2. 2, 6 magistris Martio mense mercedes solutae 1. 12, 7 Magna Mater 1. 12, 20 magnitudo stellarum C. 1. 16, 2sqq. et 8sqq.; m. solis C. 1. 20, 10 Magus 5. 2, 16 Maia Mercurii mater 1. 12, 19sqq. Maiesta Vulcani uxor 1. 12, 18 maiores iunioresque 1. 12, 16 a maiore pathos 4. 6, 5 Maius tertius mensis 1. 12, 16sqq. Maius Juppiter Tusculanis 1. 12, 17 mala praeterita meminisse gratum, nisi et turpia 7. 2, 9sq. μάλαγμα moecharum Maecenas 2. 4, 12 Mallius vel Manlius tr. mil. 1. 16, 22; L. Mallius pictor 2. 2, 10; P. Mallius, Ciceronis hospes 2. 3, 11 malum a nuce quid differat 3. 19, 1; malorum genera ib. 2sqq.; mala frigida 7. 6, 13 mandibulis quando dentes emergant C. 1. 6, 69 mandragoras 7. 5, 26; 6, 7 mane unde dictum 1. 3, 12sq.; mane pro bono ib. 13 Manes 1. 3, 13; per flaminem eis sacrificatur 1. 10, 15; Februario mense iis iusta solvuntur 1. 13, 3; quando parentetur iis C. 1. 12, 4; quisque suos patimur Manes C. 1. 10, 17 Mania Larum mater 1. 7, 34sq. Manlius v. Mallius Mantuanum rus 5. 2, 1 mare Atlanticum Som. 6, 3; Bosporicum 7. 12, 31sqq.; mare pro ara accipiendum cum dis marinis sacra facias 3. 2, 4sqq. mareotis uva 3. 20, 7 margarita Cleopatrae 3. 17, 18

margaritum Tiberinum 2. Medea maleficas herbas secans 4. 12 5. 19, 9; Iasona adamavit 5. marinae veterum copiae 3. 14, 1 17, 4; quidam eam Bonam et 15, 1sqq.; marina aqua Deam putant 1. 12, 26 gelu non stringitur 7. 12, 29; medici aegris simplicem cibum sordibus abluendis minus dant 7. 4. 6 et 5, 12; igni idonea 7. 13, 18sqq.; flamex sarmentis utuntur 7. 16. mam accendit ib. 24 23 marmorum iuncturae 7. 16, 24 medicina philosophiae faex 7. Maronia uva 3. 20, 7 15, 15; medicinae et divinationis cognatio 1. 20, 5 Mars deus 1. 12, 9; pater in sacris vocatur ib. 8; taurus Medicus Apollo 1. 17, 15; Aescuei non immolatur 3. 10, 4; lapius 1. 20, 4 sqq. 'Ενυάλιος 1. 19, 1; aedes medietas interiecta praestat vinculi firmitatem C. 1. 6, eius in Campo Martio 1. 10, 23: medietas in orbe voca-10; simulacrum eius apud Accitanos 1. 19, 5; primus tur centron C. 1. 20, 14 mensis ei sacer 1. 12, 5; i. q. meditatio moriendi philososol 1. 17, 68 et 19, 1sqq.; phia C. 1. 13, 5 i. q. Hercules 3. 12, 5sq.; medulla cur sine sensu 7. 9. 11: primo erat in Scorpio C. 1. medulla spinalis ib. 22 21, 24; Arietis signum ei de-Μεγάλοι θεοί Penates 3. 4, 9sq. putatum ib. 26 et Sat. 1. 12, mel dulce est C. 2. 15, 8; 7. 7, 10; biennio zodiacum per-16; ebrietati repugnat ib. 17; mel optimum Tarentinum 3. currit C. 1. 19, 3; C. 2. 11, 7; 16, 12; recentissimum et in horribilis terris Som. 4, 2; rutilat C. 1. 19, 19; eius fundo dolii optimum 7. 12, 9 sphaera ignis C. 1. 11, 8; aniet 13; repertor mellis Saturnus 1. 7, 25 mositatem tribuit C. 1. 12, 14 Marsica ficus 3. 20, 1 melampsithia uva 3. 20, 7 Marspiter 1. 19, 3 mellarium 1. 12, 25 melodiae tria genera C. 2. 4, 13 Martiale agonium 1. 4, 15 Martius mensis 1. 12, 3 et 5 sqq. membra nigra septem C. 1. 6, Mater Deum 1. 21, 7sqq.; 23, 77; membra corporis septenario distributa ibid.; singula Mater Magna 1. 12, 20 membra ad singula ministemateria silvestris C. 1. 6, 9; ria facta 7. 15, 18 materia movet pathos 4. 4, membrana ovi C. 1. 6, 63 memoria animalibus pro ra-12sqq. et 5, 3sq. tione data C. 1. 14, 12; mematerialis alluvio C. 1. 12, 7 mathematica corpora C. 1. 5, 7; moriae defectus est opinionis ortus C. 1. 12, 9 6, 35sqq.; 2. 2, 4 matronae saltantes 3. 14, 5; Memphis civitas 1. 21, 20 Menelaus 1. 7, 10; 7. 2, 15 servis cenas apponebant mense Martio 1. 12, 7 Menippus 1. 11, 42; Menippeae, Mattianum malum 3. 19, 2 v. Varro in ind. auct. mens divina C. 1. 2, 14; 8, 10; maturare fugam quid sit 6. 8, mens divinior anima C. 1. 7sqq. Mauritania 3. 13. 9 14, 3; ex deo nata C. 1. 2, 14

et 16; 6, 8 et 20; 14, 15; 17, 12; mentis pater deus C. 1. 14, 6; mens et deus ultra animam C. 1. 2, 16; mens mundi anima C. 1. 14, 14; sphaericis corporibus infusa C. 1. 14, 9: nobis cum caelo sideribusque communis C. 14, 4: mundi officia implet C. 1. 12, 12; de se animam creat C. 1. 14, 6 et 15; 17, 12; mens est proprie homo Som. 8, 2; eius sedes in capite C. 1. 14, 10: S. 1. 19, 14; mentis summa velocitas ib. 9; vices temporum nescit C. 1. 6, 8; mens mundi sol et Iuppiter Som. 4, 2; C. 1. 17, 14; S. 1. 18, 15 mensa dicata arae vicem praestat 3. 11, 5; quando liceat in mensam libare ib. 7; mensae secundae 2. 8, 1sq.; mensa Sicula vel Asiana 7. 5, 24

mensis a luna dictus C. 2. 11, 6: lunaris annus ib. et 11: Sat. 1. 14, 4; media conversio est, inter annum et diem C. 1. 6, 58 et 60; mensis initium ab exortu lunae Sat. 1. 15, 5; mensis Aegyptiorum XXX dierum 1, 15, 1; mensium diei quomodo numerentur 1. 16, 40: mensium numerus Romuli aetate incertus 1. 15, 6; quot dies cuique mensi e Romuli ordinatione 1. 12, 3 et 8 et 38; 15, 5sqq.; e Numae ordinatione 1. 13, 6sqq.; e Caesaris ordinatione 1. 14. 6sqq.

menstrua esse frigida 7. 7, 9.
Mercurius hominum mentes excitat et sopit 1. 17, 22; deorum nuntius 1. 19, 8sqq.;
Argiphontes ib. 12; Hermes ib. 9 et 17, 5; sermonis potens 1. 12, 20; mentis potens 1. 19, 9; solis virtus est

quae sermonem impertitur 1. 17, 5; eius pennae monstrant solis velocitatem 1. 19, 8; i. q. Apollo ib. 7; cum terra coniungitur 1. 12, 20; simulacrum eius quadratum 1. 19, 14; mater eius Maia 1. 12. 19: Tuscis Camillus 3. 8, 6; caduceus eius 1. 19. 16sqq.; tetrachordum ib. 15; Mercurii stella ib. 7: anno zodiacum absolvit C. 1. 19, 4: Mercurius et Venus comites solis Som. 4, 2; C. 1. 19, 4sqq.; eius sphaera est aetheria aqua C. 1. 11, 8; cum Mercurio prima orta est Virgo C. 1. 21, 24; Gemini ei deputati ib. 26 meretricio habitu prostantes deae C. 1. 2, 19 meridianus circulus C. 1. 15, 16sqq. meridies 1. 3, 14; C. 2. 5, 19 mero sumpto oracula effari 1. 18, 1 Merce civitas C. 2. 8, 3 μεσέντερον intestinum C. 1. 6, 77 mespilum serum, pirum 3. 19, 6 Messala augur 1. 16, 28; Messala cognomen unde 1. 6, 26sq. Messana Siciliae urbs 3. 15, 7; capta 1. 6, 26; eius tyrannus Anaxilaus 1. 11, 29 messis hominum apud Homerum 5. 15, 6 metallica corpora C. 1. 5, 3 Metelli Pii luxus 3. 13. 6sq. metuentes cur pallescant 7. 11.7 Mezentius 3. 5, 9sqq.; 4. 3, 8 et 4, 23 Μιαιφόνος Martis cognomen 1. 12, 9 Micythus servus Anaxilai 1. 11, 29 Midias 4. 4, 2 et 13

Milesii 1. 17, 21

Milesium pirum 3. 19, 6 militiae onere liberat septima annorum hebdomas C. 1. 6. mille cum genitivo pluralis usurpabant veteres 1. 5, 3sqq mimos componere 2. 7, 7 Minerva ex uno parente nata C. 1. 6, 11; e lovis capite prognata 1. 17, 70; summum aetheris cacumen 3. 4. 8: Iovis ignem iaculatur 5. 22, 8; Diomedi flammas addit 5. 13, 34; crassa Minerva 1. 24, 13 Minotaurus 1. 17, 21 a minore argumentum 4. 2, 6; a minore pathos 4. 6, 1 miseratio 4. 6, 1; 6. 6, 16 misericordia 4. 2, 1 et 10sq.; 3, 1sq.; 5, 2 et 11 Mnestheus 4, 6, 21: 5, 17, 19 mobile omne ab alio moveri C. 2. 14, 7 modus movet pathos 4. 12sqq. et 21 μοῖρα apud Homerum 5. 16, 8 mola potentior ampliora grana confringit 7. 8, 6 mollusca nux 3. 18, 9 μονάς mas et femina, par et impar C. 1. 6, 7; C. 2. 2, 17; omnium initium et finis C. 1. 6, 8; a prima causa orta ib. 9; punctum C. 1. 12, 5; C. 2. 2, 8; non ipse numerus sed numerorum origo C. 1. 6, 7; C. 2. 2,8 et 14,24; neque generatur neque generat C. 1. 5, 16; mens est. ex summo deo nata C. 1. 6, 8; integra et individua ib. 9; septenario aptissime iungitur ib. 10 moralis philosophia C. 2. 17, 15 morborum causae 7. 4, 11 et 30 mores sibi quisque dat 1.11, moribus praeteritis vivendum 1. 5. 2 moretum 3. 18. 11

moriendi meditatio philosophia C. 1. 13, 5; moriendum non sua sponte sed deo vocante ibid.

mors hominis duplex C. 1. 13, 5sqq.; mors animae C. 1. 10, 7sqq.; 11, 1; mors animalis ib. 13, 5: mors naturalis C. 1. 13, 11 et 13; non timenda ib. 19; mors voluntaria ib. 10sqq.; qui violenter sese interemerunt, corum animae circum cadaver vel mortis locum oberrant ib. et 14sq.: mortis deus Dis C. 1. 11, 2

mortalitatis sedes C. 1. 12, 16 mortuos cantu prosequi C. 2. 3, 6; mortuos cremandi mos obsoletus 7. 7. 5

mos quid 3. 8, 8sqq.

motus corporei septem C. 1. 6, 81; 7. 9, 3; motus genera C. 2 14,8sqq.; non omni motu de loco in locum quid movetur C. 2. 16, 16; motus nullus ex duobus motu carentibus C. 2. 15,30; in omni motu tria consideranda C. 2. 14, 18; principium motus anima C. 2. 13, 12: 14, 3 et 13: essentia animae motus C. 2. 16, 13; ratio Aristotelica C.2.14,7sqq.; motus semper vitae comes C. 1. 17, 8; in caeli corpus primum ex incorporeis migravit ib. 9: caeli motus necessario circularis ib. 10; globorum subiectorum motus caelo contrarius C. 1. 18, 1sqq.

movere est facere C. 2. 14, 25; moveri semper dupliciter accipitur C. 2. 13, 8; quid sit movere seipsum C. 2. 15, 18; moveri non necessario passionem significat ib. 19; 14, 25; quaenam aliquando moveri desinant, quae numquam C. 2. 15, 9

Mucius quidam malevolus 2. 2. 8

Q. Mucius ICtus 1. 3, 9 muliebria corpora optime ardent 7. 7, 5

mulieres vestitu tenuiore contentae, cur 7, 7, 7 et 12; celerius generationi habiles ib. 6 et 11; frigidae sunt ib. 1sqq. et 8sqq.; umidae ib. 3 et 9; levem et splendidam cutem habent ib. 3 et 8; 6, 17; caro earum pinguis 7. 7, 10; sanguine plenae ib. 4; crebro purgantur ib. 4 et 9; 10, 11; C. 1, 6, 62; corpus muliebre plurimis consertum foraminibus 7. 6, 18; mulier quomodo usurpetur 1. 3. 9: sacris Herculis feminam interesse nefas 1. 12, 28; mulieres a Papirio puero elusae 1. 6, 22

mullus septem milibus nummum 3. 16, 9

mulsum quodnam optimum 7. 12, 9; mulso Cereri libari 3. 11, 9; item Herculi ib. 10

Munatius Plancus 3. 17, 16sqq. mundanae animae fabrica C. 1. 12, 6; eius motus C. 2. 16, 24sqq.; eius aeternitas in motu C. 1. 17, 8; mundanus annus C. 2. 11, 8sqq.; mundana conversio C. 1. 18, 4; m. fabrica S. 1. 15, 5; m. volubilitas C. 1. 18, 8 et 19

mundus est caelum C. 1. 20, 8; C. 2. 11, 12; mundum quidam Ianum voluerunt Sat. 1. 9, 11; appellant Iovem 1. 18, 15; τὸ πᾶν C. 1. 17, 5; universitatis principium 7. 16, 8; mundi vertex est medium caelum C. 1. 21, 23; eius descriptio C. 1. 17, 5; dividitur in elementa ter quaterna C. 1.

11, 8; mundi natalis C. 1. 21, 23; genitura ib. 24 et 27; fabrica C. 1. 12, 6; duae eius partes, mutabilis et immutabilis C. 1. 11, 5sqq.; qua parte mortalis C. 2. 12, 12; quomodo immortalis C. 2. 13, 1sqq.; nihil eius perire C. 2. 12, 13; sitne aeternus C. 2. 10, 6sqq.; eius aeternitatis in motu est C. 1. 17, 8; motus est animae impulsu C. 2. 2, 19; 3, 12; mundi anima quomodo fabricata C. 1. 6, 2; 2. 2, 1; quomodo sonum efficiat C. 2. 2, 19; 3, 11sqq.; m. anima animarum fons C. 1. 6, 20; viventibus omnibus vitam ministrat C.2. 3, 11: mundi anima apud theologos Iuppiter C. 1. 17, 14: mens mundi C. 1. 14, 14: mens mundi est sol C. 1. 20, 6; Sat. 1. 18, 15 et 17; 19, 9; mundi conditor deus C. 2 10, 9; mundus dei templum C. 1. 14, 2; deorum domus Sat. 1. 23, 8; mundus dracone figuratur a Phoenicibus Sat. 1. 9, 12; magnum corpus vocatur a Vergilio C. 1. 17,5; mundus, magnus homo; homo, parvus mundus C. 2. 12. 11

mundus patens 1. 16, 16

Murenae cognomen unde 3. 15, 1sqq.; murenae ubi optimae ib. 7; Hirri murenae ib. 10; murenam mortuam lugere ib. 4

mures in Aegypto de terra nasci 7. 16, 12

murices 3. 13, 12

murteum pirum 3. 19, 6

Musae novem C. 2. 3, 1; cur Camenae ib. 4; earum munus sermo Sat. 1. 19, 7; earum praeses Apollo ibid. et C. 2. 3, 3; ad laetitiam adhiben-

dae 7. 1, 16; Herculis Musarum aedes 1. 12, 16 musculi 7. 9, 5sq. musicae vis C. 2. 3, 7sqq.; sex tantum numeri musicae apti C. 2. 1, 14 musicae melodiae tria genera C. 2. 4. 13 musteum malum 3. 19, 2; pirum 3. 19, 6 (v. app. crit.) mustum 7. 7, 14sqq. muta animalia 7. 5, 7 et 11; mutae litterae 7. 1. 9 mutabilis mundi pars C. 1. 11, 6 Mutinensis pugna 2. 2. 7 myrapium pirum 3. 19, 6 myricae 7. 16, 24 Mys philosophus 1, 11, 42 Mysia 5. 20, 3sqq. mysteria figuris celantur ne vilescant C. 1. 2, 18 Naevianum pirum 3. 19, 6 Ναπαΐος Apollo 1. 17, 45 narium vis 7. 9, 21 nascendi rudimenta in Leone C. 1. 12, 4: nascenti homini quae adsint numina Sat. 1. 19, 17; nascentium prima alimonia lac C. 1. 12, 3 nasi erectio aut depressio 7. 3, 11 natalis mundi dies C. 1. 21, 23; natalium feriae Sat. 1. 16, 8 natura artifex C. 1. 6, 63; naturae arcana per fabulosa tractantur C. 1. 2, 17; natura rerum Isis 1. 20, 18 naturalis mors C. 1. 13, 11;

necessitas decreti C. 1. 19, 27; n. rerum C. 1. 22, 2; n. vocatur interstitium inter terram et aquam C. 1. 6, 37 necessitudo movet pathos 4. 4, 22 nectar C. 1. 12, 11 nefasti dies qui 1. 16, 13 negotiosae virtutes C. 1. 8, 12 Nemesis 1. 22, 1 νηπενθές quid 7. 1, 18 Neptunus 1. 17,22; N. et Apollo di penates Troianorum 3. 4, 6; Neptuno taurum immolare 3. 6, 4; 10, 4sq.; 5. 13, 11 nervorum syzygiae septem 7. 9, 19; nervis unde praestetur virtus 7. 9, 24; nervus de corde ad digitum anularem 7. 13, 8 Nestoris prudentia C. 1. 3, 15 Netos Mars Accitanis 1. 19, 5 Neutos taurus 1. 21, 20 adn. Nicocreon rex Cypriorum 1. 20, nigra ficus 3. 20, 1; nigra membra C. 1. 6, 77; nigram bacam ferentes arbores infelices 3. 20, 3 Nilus C. 2. 16, 24; Nili catadupa C. 2. 4. 14 Ninus C. 2. 10, 7 Nisus 4. 6, 12 nix quid 7. 12, 27; aqua ex nive resoluta noxia ib. 24sq.; nives aestivas quaerere 7. 5. 32 nocens se iudice absolvitur nemo C. 1. 10, 12 Noctiluca 3. 8, 3 noctua Augusti somnos rumpens 2. 4, 26 nodi digitorum C. 1. 6, 80; nodus Herculis Sat 1. 19, 16 nomenclator Augusti 2. 4, 15 nomina et cognominibus nata 1. 6, 27

Νόμιος Apollo 1. 17, 43

naturalis philosophia C. 2.

Nausicaa 5. 2, 13; 7. 13, 25 sqq.

navi plena tollere vectorem 2.

navia aut capita 1. 7, 22-

17, 15

5, 9

Naxii 1. 17, 45

Neapolis 1. 11, 21

Neapolitani 1. 18, 9

Nonae unde dictae 1. 15, 13; N. Caprotinae 1. 11, 40; cur a Romanis celebratae et a nundinis segregatae 1. 13, 18; copulandis nuptiis religiosae 1. 15, 21; qui menses septimanas habeant, qui vero quintanas 1. 12, 3; 13, 6sq.; 14, 8

νώροπα χαλκόν apud Homerum 7. 16, 34

nova luna novi mensis initium 1. 15, 5

novenarius numerus C. 2. 2, 12 nox terrae umbra C. 1. 20, 18; noctis divisio Sat. 1. 3, 12sqq. noctu pro nocte 1. 3, 16 et 4, 2sqq.; nox concubia ib. 17sqq.; nox pro noctu ib. 19 nubes quid C. 1. 22, 9

nucum genera 3. 18; nuces et mala quomodo distent 3. 19. 1

nudius quartus 1. 4, 24

Numa Pompilius, Agonaliorum repertor 1. 4, 7; quali virtute pollens C. 2. 17, 8; quomodo annum ordinaverit Sat. 1. 13; intercalationem adinvenit 1. 13, 20; quomodo dies in mensem distribuerit 1. 16, 2sqq.

Numa apud Vergilium 5. 15, 11 Numanus 4. 3. 7

Numentana uva 3. 20, 7

numerus par et impar, duplaris et triplaris C. 1. 6, 1; impar mas, par femina C. 1. 6, 7; 2. 2, 17; primus impar tria C. 1. 5, 16; imparis honor a Numa servatus Sat. 1. 13, 5; numeri Scipioni fatales ex octonario et septenario C. 1. 6, 1; qui numeri pleni C. 1. 5, 3sqq. et 14sqq.; septenarius plenus C. 1. 6, 1 et deinceps usque dum curras insanus; senarius plenus 7. 13, 10; cf. C. 1. 6, 12sqq.; numerus su-

perficie et lineis antiquior C. 1. 5. 12: numerorum ratio geometriae applicata C. 2. 2. 8: numeri ante animam mundi fuerunt C. 1. 6, 4: quomodo mundi anima ex iis fabricata sit ibid. et 46; 2. 2, 14; intervalla quomodo suppleta ib. 20; per quos numeros fiat iugabilis competentia ib. 18 et C. 1. 19, 21; certa ratione numerorum sociari animas corporibus C. 1. 13, 11: quinam efficiant solidum corpus C. 2. 2, 13; quinam sonum efficiant C. 2. 1. 12sqq.; numeri tria et quattuor multiplici ratione sociantur C. 1. 6, 40

Numidica ficus 3, 20, 1

numina varia unius dei effectus varios 1. 17, 4; numinibus imagines adsignavit antiquitas C. 1. 2, 20

Nundina dea 1. 16, 36

Nundinae a quo institutae 1. 16, 32 sqq.; sintne feriae ib. 6sq. et 28 sqq.; fastae factae ib. 30; Nundinarum dies 1. 13, 18; in anni principem diem vel in Nonas cadentes vitabantur ib. 16

nuptiis copulandis qui dies religiosi 1. 15, 21 sqq.

nutrices pueros sub luna tegunt 7. 16, 25; nutricis lac ad mores multum valet 5. 11, 15

nymphae 7. 1, 16

oboedientia interstitium inter aerem et ignem C. 1. 6, 39 obiurgatio habet pathos 4. 6, 24

obliqui quinam sint nobis C. 2. 5. 36

oblivio ebrietatis comes C. 1. 12, 8; oblivionis fluvius C. 1. 10, 10

obsecratio acta bello Punico secundo 1. 6, 14 occiduum tempus 1. 3, 14 occipitium siccum 7. 10, 2sqq. Oceanus terram ambit et dividit C. 2. 9, 1sqq.; Sat. 1. 23, 2; tenet zonam perustam C. 2. 9, 4 et 10, 10; Oceani accessio et recessio C. 1. 6. 61: 2. 9, 3; exiguus Som. 6, 3; in oceanum profectus Iuppiter cum dis ceteris C. 2. 10, 11; S. 1. 23, 2 Octavius Ciceronis scommate notatus 7.3,7 Octavius Herrenus 3. 6, 11 octennium 1. 13, 11 octo solidum corpus C. 2. 2, 10; numeri octo et septem convenerunt ut Scipioni fatalem summam conficerent C. 1. 6. 3 October mensis Domitianus dictus 1, 12, 36 octonarius numerus solidus et plenus C. 1. 5, 11; 2, 2, 11; ad caeli harmoniam aptus C. 1. 5, 15; in numeros pares resolvitur, igitur Iustitia a Pythagora dictus ib. 17 oculorum vis 7. 9, 21; orbitas 7. 3. 12: domesticum profluvium 7. 14, 13; eorum sanitati prodest metallum 7. 16, 33; oculus Iovis sol 1. 21, 12; 23, 9 offulae 3. 17, 11 οίκτος 4. 2, 1; cf. 4. 5, 11 olearum genera 3. 20, 6; ignis de oleae lignis perniciosus balneis 7. 16, 24 oleaster 3. 20, 6 oleum gelu stringitur, vinum non 7. 12, 29sqq.; optimum in dolii summitate ib. 13sq.; optimum fert ager Casinas 3. 16, 12 Olympia 1, 11, 29

Olympius Iuppiter 5. 13, 23; Olympum nutu concutit ibid. δλυνθοι fici 3. 20, 5 omentum 7. 9, 13 ονειρος somnium C. 1. 3, 2 et 10sq. Opalia 1. 10, 18 operimenta corporum 7. 7, 7; doliorum 7. 12, 15 Opias legatus regis Assyriorum 1. 23, 10 opinandi naturam a sole habemus C. 1. 12, 14 opinio minus cautis pro vero C. 1. 10, 3; opinionis ortus C. 1. 12, 9; opinio non est quae idoneis firmatur auctoribus 1. 10, 2 Opis Dianae comes et ipsa Diana 5. 22, 1sqq. oppida devota 3. 9, 13 Ops terra 1. 10, 20; Saturni coniunx ib. 19: est Fauna et Fatua et Bona Dea 1. 12, 21 sqq.: Ops Consivia 3. 9, 4 Optatus (Optanus) praefectus classis 3. 16, 10 oraculum χρηματισμός C. 1. 3, 2 et 8sq.; oraculum Delphicum C. 1. 9, 2; Sat. 1. 17, 18; Apollinis Clarii 1. 18, 19sq.; oracula apud Ligyreos mero sumpto effantur ib. 1; oraculum de Sarapide et sole 1. 20, 16 Orata, Sergii cognomen 3. 15, oratio pathetica qualis esse debeat 4. 2, 1sqq. orator nonnisi orando probatur 7. 1, 11; oratorum diversitas 5. 1, 5 oratorii nervi apud Vergilium 1. 24, 8 orbiculatum malum 3. 19, 2; pirum ib. 6 Orbilius grammaticus 2. 6, 4 orbes C. 1. 14, 24sqq.; i. q. circus C. 1. 15, 2; orbis dupla

diametro octuplari magnitudine C. 1. 20, 32 orchas olea 3. 20. 6 Orchia lex 3. 17, 2sqq. Orcus 5. 19, 1 ore signato simulacrum Angeroniae 1, 10, 8 Orion C. 1. 18, 5; 5. 11, 11 ornamenta fanorum 3. 11, 6 Orphei fabula C. 2. 3, 8; Orpheus occisus 4. 3, 13; 4, 16; diu lugens 4. 3, 16; 6, 12 oscilla Diti sacrificari 1. 7, 31 Oscis verbis usi veteres 6. 4, Osinius 5. 15, 7 Osiris sol 1. 21, 11sq.; quomodo hieroglyphicis litteris significetur ib. 12 ossa cur sine sensu 7. 9, 8sqq.; unde dolor ossi secto ib. 13 Ostia 1. 11, 21; 3. 16, 10; 7. 13, ostreae 3. 13, 12; Lucrinae 3. 15, 3 ostrealia Sergii 3. 15, 3 Otacilius Pitholaus 2, 2, 13 otiosae virtutes C. 1. 8, 12 otium molestum quidnam 2. oves quando lavare liceat 1. 16, 12; 3. 3, 11sq.; cur bidentes appellatae 6. 9, 1 sqq.; ovis

Pachynum promontorium 1. 17, 24
S. Pacuvius tr. pl. 1. 12, 36; Pacuvius Taurus 2. 4, 4
Paean Apollo 1. 17, 15sqq.
Paestanus sinus 6. 4, 9
pagani 1. 16, 6

ovum elementis comparandum 7. 16, 6; ova avium semina-

ria ib. 13; ovum prius an gal-

lina ib. 1 sqq.; ovum in Liberi

sacris ib. 8; ova pavonum

insanis pretiis empta 3. 13, 2;

ovi membrana C. 1. 6, 63

idulis 1. 15, 16

Paganalia 1. 16, 6 παιανίζειν 3. 2, 11 Palamedes 4. 4, 5 palati sensus 7. 9, 21 palearum igne utuntur aurifices 7. 16, 23 Palici dei 5. 19, 15sqq. Palinurus 4. 3, 16; 5. 2, 14; 7, 9; 11, 10sq. Pallas apud Vergilium lamentatus 5. 2. 15 Pallas numerus septenarius C. 1 6, 11 pallor metuentibus unde 7. 11.7 palpebrae nudatae 7. 16, 33 Pan ab Areadibus δ τῆς ὅλης κύριος dietus 1. 22, 2; i. q. Inuus et sol. ibid.; niveae munere lanae lunam illexit 5. 22, 9 Panchaea 5. 17, 15 Pandarus 5. 11, 29; 6. 2, 32 panes Picentes 3. 13, 12; panibus Herculi et Cereri sacrificari 3, 11, 10 Pannuceum malum 3. 19, 2 Pantheum templum 3. 17, 18 papaveris sucus 7. 5, 26; 6, 7 Papirius puer cur Praetextatus vocatus 1. 6, 20 sqq. par et impar numerus C. 1. 6, 1 sq.; par femina ibid. παραβολή 4. 5, 1 et 7; parabolas duas temeravit Vergilius 5. 13, 13; parabola a Vergilio in angustum contracta 5. 13, 26 παράδειγμα 4. 5, 1sqq. paralleli quinque C. 1. 15, 13 Paralus Periclis filius 1. 1, 6 παράλυσις ex nimio frigore 7. 6, 9 parentare atro die non licet 1. 16, 25; parentare Manibus C. 1. 12, 4 parentum cura praecipua in educandis liberis 1 praef. 1: parentibus praesentibus quae

scommata admittenda 7.3, 18

Paridis iudicium Homero non commemoratum 5, 16, 10 Parnassus mons 1, 18, 3sq. Partemetis sacerdos 1. 23, 10 Parthenium mare 7. 12, 35 Parthia 1. 23, 14 Parthi cum concubinis ineunt convivia 7. 1. 3 partus vitalisne sit septima hora discernitur C. 1. 6, 67; sexus futuri discretio quomodo noscatur ib. 17; partus humani dispensatio ib. 65sqq. tempus ib. 14 Pasiphae 4. 6. 3 passerum populator serpens 5. 14, 13 passiones animae C. 1. 13, 9; in homine quales C. 1. 8, 11 passiva verba C. 2. 15, 13sqq. pastorale opus Vergilii 5. 2, 4 Patavini 1. 11, 22 patera quid 5. 21, 4 pater dictus Ianus 1. 9, 15sq.; Mars et Liber 1. 19, 2; pater mentis deus C. 1. 14, 6 paterfamilias 1. 11, 11; stomachum sic vocari 7. 4, 17 pathetica oratio 4. 2, 1sqq. pathos quo habitu a Vergilio depingatur 4. 1, 1sqq.; quo tenore orationis exprimatur ib. 2, 1sq.; ab aetate 4. 3, 1 sqq.; a fortuna ib. 6; a debilitate ib. 1 et 8; a loco ib. 9sqq.; a tempore ib. 16; a causa 4. 4, 1 sqq.; a modo et a materia ib. 12sqq.; pluribus locis conjunctis ib. 19sqq.; tacite et quasi per definitionem ib. 23; a simili 4. 5, 1; ab exemplo ib. 2; a parabola ib. 7; ab imagine ib. 9sq.; a minore 4. 6, 1; a maiore ib. 5; praeter spem ib. 6sq.; a sperato ib. 8; a similitudine passionis ib. 9; a sermone converso ad

inanima ib. 10; ab addubitatione ib. 11sq.; ab attestatione 13sq.; ab hyperbole ib. 15sqq.; ab exclamatione ib. 17sqq.; a taciturnitate ib. 20sqq.; ex repetitione ib. 23; ab objurgatione ib. 24 pati in mundo quid sit C. 1. 11, 5 patibulum 1. 11, 5 patientiae beneficium 1. 10, 8; patientia Augusti 2. 4, 19 patina ostrearum 3. 13, 12 patriae conservatoribus certus locus est in caelo constitutus Som. 3, 1; C. 1. 8, 1sqq.; patria movet pathos 4. 4, 22 patrimi et matrimi pueri 1. 6, 14 Patroclus 5. 2, 15sq.; 7, 9 Πατρῷος Apollo 1. 17, 42; Πατρῷοι Θεοί Penates 3. 4, Patulcius Ianus 1. 9, 15sq. Paulia olea 3, 20, 6 pausam dixere veteres 6. 4, 23 Pausanias 7. 1, 13 Pausia olea 3. 20, 6 pavonum ova 3. 13, 1 Pelasgi primi Italiae incolae 1. 5, 1; a Pelasgo duce appellati 5. 18, 15; Diti sacellum erexerunt 1. 7, 28sqq. Pelignus Vettius 1. 11, 24 pelorides 3, 13, 12 πέμματα 2. 8, 3 penates qui 3. 4, 6sqq. pensiles balneae Sergii 3. 15, 3 penum struere 1. 24, 22 perfecta omnia a natura formari 7. 16, 11 Pericles 1. 1, 6 pericula praeterita meminisse iuvat 7. 2. 9 Perpennia Vestalis 3, 13, 11 perpetuitas animarum C. 1. Perseus philosophus 1. 11, 42

Perseus sidus C. 1, 14, 21 Persica malus 3. 19, 4 Persicum malum i. q. mollusca nux 3. 18, 10; 3. 19, 1 persona histrionis 7. 14. 7 perusta zona C. 2. 7, 10 pestilentia apud Thucydidem 4. 1, 3; apud Lucretium et Vergilium 6. 2, 7sqq.; a pecudibus inchoata 7. 5, 10; Romae 1. 6, 15; Athenis 1. 1, 6 Phaeaces 5. 2, 10 et 7. 1, 14 Phaedon Socraticus 1. 11, 41 Phaedrus 7. 1, 13 Φανέος Apollo 1. 17, 34; 1. 18, 12sq. φάντασμα visum C. 1. 3, 2 et φανταστικόν, pars animae C. 1. 12, 14 φάσεις lunae C. 1. 6, 55 Phidiae Iuppiter Olympius 5. 13, 23 Φιλήσιος Apollo 1. 17, 49 Philippus a Cicerone piscinarius dictus 3. 15, 6 Philocrates C. Gracchi servus 1. 11, 25 philosophandum in conviviis quomodo 7. 1, 16 philosophi sintne soli beati C. 1. 8, 3; quaenam virtutes iis conveniant C. 2. 17, 4; conveniatne philosopho fabulis uti C. 1. 2, 4sqq.; philosophus etiam tacendo probatur 7. 1, 11; philosophi nonnulli servi fuerant 1. 11, 41 sqq. philosophia ars artium et disciplina disciplinarum 1. 24, 21; meditatio moriendi C. 1. 13, 5; doctrina philosophiae vere hominem facit C. 1. 16, 9; eius ductu anima a corpore recedit C. 1. 8. 4: docet omnium rerum moderationem 7. 1, 6; ferit non sentientes ib. 22; debeatne conviviis interesse ib. 2sqq.

Philostratus Peripateticus 11, 42 Philotis ancilla 1. 11, 38 Philoxenus gruis gulam optabat 2. 8, 14 Phlegethon fluvius C. 1. 10, 11 φλέγμα 7. 10, 6 et 10 Phoenices imaginem mundi per serpentem exprimunt 1. 9. 12: Venerem et Adonin colunt 1. 21. 1 Φοῖβος Apollo 1, 17, 33 φῶτα duplicem sensum habet 1. 7, 31; cf. 11, 48 Phryges quomodo solem et Matrem Deum colant 1. 21, 7 sqq.; 23, 20 Phrygia mater 3. 1, 2; ex Phrygia delati Penates 3. 4, 7 φθίνων μήν 1. 16, 41 physica philosophia 7. 15, 14sq. φυτικόν, animae pars C. 1. 12. 14; 14, 7; 19, 23 pica Augustum salutans 2. 4. 30 Picentini panes 3. 13, 21 pietas Scipionis C. 1. 10, 3 pilenti arca 1. 6, 15 pilleus 1. 11, 12 pilleolata uva 3. 20, 7 pili unde creentur 7. 7, 3 Pinarius et Furius coss. 1. 13. 21 Pinarius et Potitius 1. 12, 28; Pinarii 3. 6, 12sqq. pinea materies 6. 4, 16; nux 3. 18, 14 pinguescere feminas et eunuchos 7. 10, 14 piper 7. 5, 26; 8, 7 pirorum genera 3. 19, 6 pirus arbor felix 3. 20, 2; p. silvatica infelix ib. 3 Pisae oppidum 5. 15, 4 pisces in mare seminati 3. 16, 10; pisces asperi 7. 8, 4; Pisces signum 1. 21, 27; C. 1. 21, 26

| piscinae Romae pretiossissimae                            |
|-----------------------------------------------------------|
| 3. 15, 6<br>piscinarii qui 3. 15, 6                       |
| Pisistratus 7. 1, 12                                      |
| Piso Ciceronis gener 2. 3, 16                             |
| Pitholaus 2. 2, 13                                        |
| placentas a secundis mensis                               |
| removet Varro 2. 8, 2; pla-                               |
| centas in Saturni festo missi-<br>tari 1. 7, 25           |
| Plancus quidam adulter 2. 2, 6                            |
| planetae v. stellae vagae                                 |
| planities C. 1. 5, 9                                      |
| plebeia ingenia exemplis ca-                              |
| piuntur 7. 4, 4                                           |
| plenilunium 1. 15, 15                                     |
| plenitudo numerorum C. 1. 5, 4                            |
| Pliades 5. 11, 10sqq.                                     |
| πλωταί, murenae et anguillae                              |
| 3. 15, 7                                                  |
| Plutonis faux 1. 16, 17                                   |
| poculorum Graecorum nomina                                |
| et genera 5. 21 passim                                    |
| podagrae causa 7. 4, 25; po-                              |
| dagra Vatinii 2. 4, 16                                    |
| podagrici pedes 2. 7, 6                                   |
| poenae infernales C. 1. 10, 12                            |
| Poeni 7. 1, 14; Poenus (Hanni-                            |
| bal) 2. 2, 3                                              |
| poetarum fabulae ex philoso-                              |
| phiae fonte depromtae 1. 17, 2                            |
| poetica tuba omnia in maius                               |
| poetica tuba omnia in maius<br>_extollit C. 2. 8, 4       |
| Ποίμνιος Apollo 1. 17, 45<br>πολιοκρόταφοι senes 7. 10, 1 |
| πολιοχρόταφοι senes 7. 10, 1                              |
| politicae virtutes quae C. 1.                             |
| 8, 3; apud Scipionem C. 1.                                |
| 10, 2                                                     |
| pollex unde dictus 7. 13, 14                              |
| Pollionis in Augustum iocus 2.                            |
| 4, 21; Pollionis filius 3. 7, 1                           |
| pollucere populum 3. 12, 2; cf.                           |
| 3. 16, 17                                                 |
| pollutio caedis 3. 1, 1                                   |
| πόλος quid 1. 17, 9                                       |
| Polyphemus cithara canens 7. 1, 14 app. crit.             |
| Polypoetes 5. 11, 28                                      |
| 1 ory poeces of 11, 40                                    |

poma in scenam missa 2. 6, 1 pompa Circensis 1. 6, 15; deliciarum p. 3. 16, 8; venationis pompa 5. 13, 26; laudis pompa C. 1. 20, 1 Pompeiana ficus 3. 20, 1 Pompeius Ciceronis facetias impatienter tulit 2. 3, 7sq.; Caesaris gener ib. 8: Pompeio tradendus Vettius 1. 11, 24 Pompeius Macula 2, 2, 9 Pompylus philosophus 1, 11, 42 pondera nutu suo in terram ferri C. 1. 22, 4 et 13 pons sublicius 1. 11, 47 Pontica nux 3, 18, 7 Ponticum mare dulcius ceteris 7. 12, 34 pontificum ius servavit Vergilius 1. 24, 16 pontificum annales 3, 2, 17: pontificalis cena 3. 13, 10sqq. pontifex minor 1. 15, 9 et 19 Pontius in Scipionis villa 3. 16, 4 Popilia Vestalis 3. 13, 11 populeae coronae 3. 12, 1 populi Romani in maiores et iuniores divisio 1. 12, 16 Populia, urbanissima femina 2. 5, 10 Populifugia 3. 2, 14 Populonia Iuno 3. 11, 6 porca Bonae deae immolatur 1. 12, 23; Iunoni 1. 15, 19 porcus Troianus 3. 13, 13 porricere proprium sacrificii verbum 3. 2, 2 Porsenae beryllus 2. 4, 12 porta Ianualis 1. 9, 17; Trigemina 3. 6, 10; portae solis C. 1. 12, 1sq.; Cancer et Capricornus Sat. 1. 17, 63 portus descriptio apud Hom. et Verg. 5. 3, 18 postliminio redire 3. 16, 7 postriduani dies atri 1. 15, 22; Postumius tr. mil. 1. 16, 22

Postumius Fidenatium dictator 1. 11, 37 Postvorta dea 1. 7, 20 potestas et si supplicet cogit 2. 7. 2 potionum remedia ex contrariis 7. 5, 25 sag. Potitius v. Pinarius potus num in pulmonem perveniat 7. 15, 2sqq.; qui potus vitandi 7. 4, 7sqq.; potus deorum hyle C. 1. 12, 11 πρακτικόν, pars animae C. 1. 12, 14 Praecianum pirum 3. 19, 6 praecinctus male Caesar 2. 3, 9 praecox ficus 3. 20, 1; malum 3. 19, 2; pirum ib. 6; casus rectus non est praecoquis 6. 8, 13 praedictiones cum cura scrutandae C. 1. 7, 4sq. praefari Ianum Iovemque 1. 16, 25 praefiscine 1. 4, 21 praegnans sus Herculi et Cereri immolatur 3, 11, 10 praemia post mortem bonis speranda C. 1. 8, 2 Praenestina nux 3. 18, 5 Praenestini 1, 12, 30; 3, 18, 6 praestigiae inhonestae 3. 14, 7 praeter spem pathos 4. 6, 6 praetextae origo 1. 6, 7 sqq. praetextata aetas 1. 6, 25; praetextata verba 2. 1, 9 praetor 1. 16, 14; 4, 27 Pramnia uva 3. 20, 7 Precia uva 3. 20, 7 Priamus 4. 2. 2 primum movens immobile C. 2. 14, 3 principio nulla est origo Som. 8. 4 pristine et pristini 1. 4, 21 proclive et proclivi 1. 4, 21 proeliares dies qui 1. 16, 3 et 15 proelium sumere quando nefas 1. 16, 16

profanum quid 3. 3, 3 sqq. profesti dies qui 1. 16, 2sq. et 13sqq. projectum quid significet 6. 4, prolusio rhetorica 7. 5, 4 promptior manus (dextra) 1. 17, 13 Pronoea Athena 1. 17, 55 pronuntiandi motum confert Mercurius C. 1. 12, 14 (v. Mercurius) properare et maturare contraria 6. 8, 11 prophetae Aegyptiorum sacerdotes 7, 13, 9 Propontis 7. 12, 34 proprietas verborum Vergilio familiaris 3. 2, 1 propter viam facere 2. 2, 4 proscribere qui potest, in eum difficile scribere 2. 4, 21 Proserpina, Bona Dea 1. 12, 23; pro inferiore terrae hemisphaerio 1. 21, 1; retinet Adonin ib. 3; porca ei sacrificatur 1. 12, 23; Diti et Proserpinae sacrum est mundus patens 1. 16, 17; Proserpinae ramum consecrat Aeneas 3. 1.8 prosiciae gelidae 7. 12, 33 prosivum malum 3. 19, 2 Protagoras 1. 1, 6 πρώτον αίτιον С. 1. 2, 14 providentia inest prudentiae C. 1. 8, 7; Providentiae aedes Sat. 1. 17, 55; providentia naturae 5. 11, 16; Providentiae ministra Fortuna 5. 16, 8 provincialis cuiusdam asper in Augustum iocus 2. 4, 20 prudentia politica C. 1. 8, 7; animi iam purgati C. 1. 8, 9; exemplaris ib. 10; prudentia Scipionis C. 1. 10, 3; prudentiae officium C. 1. 8, 4 prunus arbor felix 3. 20, 2

pruscus arbor infelix 3, 20, 3 psallere turpe habitum 3. 14, 5 psaltria in Agathonis convivio 2. 1, 5 ψαμμακόσια quid significet 5. 20, 13sqq. Psithia uva 3, 20, 7 psittacus Augustum salutans 2. 4, 30 ψόγος 7. 3, 2 πτέρνα quid 5. 21, 5 Ptolemaeorum tyrannis 1. 7, 14 pubertatis aetas C. 1. 6, 71; in feminis et pueris 7. 7, 6; pubertatis incipientis gratia 5. 13, 24 publicae feriae 1. 16, 5; publicum somnium C. 1. 3. 11 Publicius tr. pl. 1. 7, 33 pudicitia C. 1. 8, 7 pudor pathos 4. 1, 4; unde nascatur rubor 7. 11, 3sq. puellas biennio maturius quam pueri tutela liberari C. 1. 6, 71 puer quando puber 7. 7, 6 et C. 1. 6, 71; pueri ut cum patribus in curiam ne irent SC factum 1. 6, 25; pueri Maniae deae mactati 1. 7, 35; pueri fellantes 7. 16, 25 pueritia misericordiam movet 4. 3, 3; cur non canescat 7. pugilum in explorandis viribus consuetudo C. 1. 6, 73; pugilum certamen apud Verg. 5. 7, 5 pulla ficus 3. 20, 1 pulmentorum varietas 7. 4, 31; pulmenta ex alba et nigra faba unius coloris 7. 3, 13 pulmo receptaculum potus 7. 2sqq.; solidus et leviga. tus ib. 9; umore gaudet ib. 13 puls fabacia 1. 12, 33 pulvis admiscetur aquae ad lavandum 7. 13, 22

punctum non potest dividi C. 1. 16, 10 sq.; est monas C. 1. 12, 5; 2. 2, 8; unum apud geometras puncti locum obtinet C. 1. 5, 11; ex eo nascitur linea C. 1. 6, 35; 12, 5; protractum lineam efficit C.2. 2, 5; est lineae principium C. 2. 14, 24; punctis finiuntur lineae C. 1. 5, 7 et 11; puncti locum obtinet terra C. 1. 16, 6 et 10 sqq. Punicum bellum secundum 1. 6, 13; 3. 16, 1; inter duo bella Punica 3. 14, 4; bello Punico servi militarunt 1. 11, 30; ludi Apollinares instituti 1. 17, 27 Punicum malum 3. 19, 2 pupula oculi 7. 14, 11; C. 1. 6, 68 purgati animi virtutes C. 1. 8, 8 puri dies 1. 16, 24 purpura 3. 13, 12; purpurae usus in praetexta 1. 6, 9sqq.; purpurae Tyriae obscuritas 2. 4. 14 putredo pecudum unde 7. 16, 17; cf. 1. 17, 57 Pylades histrio 2. 7, 12sqq. Pyrgi oppidum 5. 15, 4 Pyrrhi nex 4. 3, 15 Pythagoreorum mystica sensa C. 1. 2, 9; iusiurandum C. 1. Pythagorici octonarium iustitiam vocaverunt C. 1. 5, 17 πύθειν 1. 17, 50 Πύθιος Apollo 1. 17, 50 et 61 Pytho 1. 17, 17; Pythonis interempti fabula ib. 51 sqq. quadratum corpus C. 1. 5, 10;

quadrata Mercurii statua 1.
19, 14
quadrupes eques recte dictum 6.
9, 10
quadruplus numerus C. 1. 19,

21; C. 2. 1, 19

quaestiones conviviales 7. 3. qualitates binae in singulis elementis C. 1. 6, 25 quaternarius numerus C. 1. 6, 23; 2. 2, 10; eius laus C. 1. 6.23: Pythagoreorum tetractys ib. 41 quattuor corpori longo latoque assimilatur C. 2. 2, 6; quattuor duplicata solidum corpus efficient C. 1. 5, 11; et generatur et generat ib. 16 quattuordecim ordines 2. 3, 10 quercus arbor felix 3. 20, 2 querelae 4. 2, 5 querquedulae elixae 3. 13, 12 quinarius ad caeli zonas refertur C. 1. 6, 18; eius virtutes ibid.; rerum omnium numerus ib. 20 quinta essentia C. 1. 14, 20 Quintilis mensis 1. 12, 3. 5. 34 L. Quintus praetor 7. 3, 15 adn. Quirianum malum 3. 19, 2 Quirinus Ianus 1. 9, 15sq. quirites apes dixit Vergilius 6. 6, 19 radius olea 3. 20, 6

ranae de terra et imbre natae 7. 16, 12 ratio, prima animae pars C. 1. 6, 42; animae purissima pars C. 1. 14, 7; sedes eius in capite ib. 10; ea carent animalia ib. 11; tam ratione quam sensu carent arbores ib. 13; ratio inest prudentiae C. 1. 8, 7; in caelestibus fit sono causa modulaminis C. 2. 1, 7; quid visui conferat 7. 14, 17 ratiocinatione quando amiciatur anima C. 1. 12, 14 rationalis philosophia C. 2. 17, Reatinum (fundum) 1. 11, 16 recens caede locus apud Verg.

reciprocatio aeris 7. 12, 3 recrementa 7. 15, 4 rectores rerum publicarum C. 1. 4, 3; urbium C. 1. 9, 9 reges cum dis enumerantur C. 1. 9, 6 regia 1. 15, 19 regina sacrorum 1. 15, 19 rei publicae consulitur politicis virtutibus C. 1. 8, 6; eius servatores beatitudinem consequentur Som. 3, 1: C. 1. 8, 1sqq.; earum rectoribus convenire negotiosas virtutes C. 2. 17, 4; cogendi ad militiam qui mos variis rebus p. C. 1. 6, 74 religio C. 1. 8, 7; quid 3. 3, 8 religiosi qui 3. 3, 10; religiosus de quibusnam rebus interrogandus 7. 2, 13 remedia potionum 7. 5, 25 sqq. remissio iusta militiae C. 1. 6, remus in aqua videtur fractus 7. 14, 20 reo qualisnam oratio necessaria 4. 2, 1sqq. repetitio 4. 6, 23; repetitiones amoenae 5. 14, 6; in catalogo eas non fugit Homerus 5, 15, 14sqq. reprehendendi disciplina 7. 2, 1sqq. Restio v. Antius retrimenta 7. 4, 18 Rebilus v. Caninius reus voti quis 3. 2, 6; Brutus voti reus 1. 12, 31 rex conventus 1. 5, 13; mensae 2. 1, 3; sacrorum 1. 16, 9; 3. 13, 11 Rheginorum tyrannus Anaxilaus 1. 11, 29 Rhegium 3. 15, 7 ρεῖα ζώοντες θεοί 5. 16, 14 rhetores decem Attici 5. 1, 20 rhetorica sitne conviviis intro-

ducenda 7. 1, 4; rhetoricae

6. 6, 3

inventa apud Verg. 1. 24, 14; cf. lib. 4 passim δεύματα 7. 4. 2<del>4</del> Rhodia uva 3, 20, 7 Rhodopeiae arces 5, 17, 15 Rhoebus, Mezentii equus 4. 6. ridicularia fundere 3. 14, 9 rivos deducere 1. 7, 8; 3. 3, 10 Romae nomen Latinum ignotum 3. 9. 3 Romanorum dies 1. 3, 6sqq. Romuli virtus C. 2. 17, 8; Romuli nutrix Acca Sat. 1. 10, 17: quomodo Romulus annum ordinaverit 1. 12, 3sqq.; populum ut diviserit ib. 16; primus intercalasse dictus 1. 13, 20; quomodo cuiusque mensis initium sumpserit 1. 15, 5sq.; nundinas instituit 1. 16. 32 ros aeris et lunae filius 7. 16, 31 Roscius histrio 3. 14, 11sqq. rotati in orbem vertiginem patiuntur 7. 9, 2sqq.; rotari in orbem C. 1. 6, 81 rotunda aedes in Zilmisso colle 1. 18, 11 Rubile pirum 3. 19, 6 rubor pudoris unde 7. 11, 3 sqq. Rubrum mare C. 2. 9, 7 rubrum malum 3. 19, 2 rubus arbor infelix 3. 20, 3 ructuum causa 7.4,27; 5,22sqq. rurale opus Vergilii 5. 2, 4 russi coloris vexillum 1. 16, 15 rustici et pagani 1. 16, 6 Sabinarum raptus 1. 6, 16; 9, Sabini a Tarquinio domiti 1. 6, 8; a Tullo ter 1. 8, 1; eorum cum Romanis ad collem Viminalem pugna 1. 9, 17; eorum lingua quirin est hasta 1. 9. 16: terenum molle 3. 18, 13 sacrum quidnam 3. 3, 2sqq.; 7, 3sqq.; sacra celebritas 1.

16, 4; sacri homines 3. 7, 5sqq.; sacra diurna et nocturna 1. 3. 6: sacrorum ritus quomodo a Vergilio observati 3. 1, 1sqq.; sacrum (i. e. imperatoris) convivium 3. 16, 7 sacerdotibus cura dierum et mensium est commissa 1. 14. 6: eorum error in intercalando ib. 13 sacratus Halesus 3. 7. 3 sacrificia 1. 16, 3; Pelasgorum 1. 7, 31 sqq.; sacrificiis soni musici adhibiti C. 2. 3, 4 saginati lepores 3. 13, 14sq.; item cochleae ib. 15 Sagittarium primo optinebat Iuppiter C. 1. 21, 24; omnium zodiaci domiciliorum imus 1. 21. 26 sagittis radiorum iactus significatur 1. 17, 60; sagittis certantes apud Verg. 5. 7, 6 Saliaria sacra Tiburtium 3. 12. 7 Salii Marti dicantur 3. 12. 1: Herculi a Verg. dati ib. 5; eorum carmina 1. 9, 14; 15, 14; Appius Claudius Salius 3. 14, 14 salis natura quomodo carnem conservet 7. 12, 1sqq.; salibus inesse pingue quiddam

salsitas aperit meatus 7. 13, 23 saltandi peritus Appius Claudius Salius 3. 14, 14; saltare apud veteres non turpe habitum 3. 14, 4 sqq.; saltare canticum 2. 7, 13; saltare Oedipodem ib. 15 saltatorius ludus 3. 14, 4 et 7 Salus ad lunae naturam refertur 1. 20, 1 sq.; qui Salutem

nominasset, ferias observa-

salsamenta 3. 17, 9; cf. 7. 3, 6

7. 13, 23

bat 1. 16. 8

Sallentina olea 3. 20, 6

sambuca 3. 14, 7 Samothrace 3. 4, 7sqq.

sanctum quid 3. 3,5sqq.; sanctum flumen (Tiberis) 6. 1, 12 sanguen arbor infelix 3. 20, 3 sanguis calore privatus in saniem vertitur 7. 12, 4; sanguinis abundantia indicium caloris 7. 7, 4; sanguine carentia nullum cibum quaerunt 7. 13, 4; in naturam lactis albescit 5. 11, 16; sanguine velut curru vehitur natura 7. 11, 8; sanguis anima C. 1, 14, 20

sapientes qui C. 1. 8, 3; caeli possessionem expetunt C. 1. 9, 6; morte in immortalitatem migrant C. 2. 12, 2; qualis mors eis appetenda C. 1. 13, 6sq.

sapientia agnitio rerum divinarum C. 1. 8, 3; sapientia perfecta animae quid sit C. 1. 9, 1

Sarapis ab Alexandrinis cultus 1. 20, 13sqq.; eius templa extra urbes 1. 7, 14sq.; a Romanis vix admissus ib. 15 sarmentorum igne utuntur medici 7, 16, 23

σάθη membrum virile 1. 8. 9 Saturnalia eorumque origo 1. 7, 18sqq.; Tulli aetate Romae instituta 1. 8, 1; quo die celebrata 1. 10, 2sqq.; Saturnaliorum dies feriati, non festi 1. 11, 50; cf. 1. 1, 1; Saturnalibus optimo dierum 2. 1, 8; Saturnalibus bellum sumere nefas 1. 10, 1; 16, 16; famuli tum cum dominis vescebantur 1. 10, 22; immo ante eos 1. 24, 23; cur hic mos 1. 12, 7; tota licentia servis permisso 1. 7, 26; Saturnalia clamitare 1. 10, 18; Saturnalibus cerei mutuo missitabantur 1. 7, 31sqq.

Saturnia oppidum 1. 7, 23sq. Saturnia stella Som. 4, 2; C. 1. 19. 18

Saturnii ab Hercule in Italia relicti 1. 7. 27

Saturnius collis 1, 7, 27

Saturnus deorum princeps 1. 7, 13; Caelum castravit 1. 8, 6; a filio pulsus ibid. et C. 1. 2, 11; in compedibus 1. 7, 5 et 11; filios devorans ib. 10; i. q. sol 1. 22, 8; temporum auctor ibid. et 1. 8, 7; quasi Sathurnus ib. 9; a satu dictus 1. 10. 20: eius uxor Ops ib. 19; S. et Ops caelum et terra ib. 20: Cecrops primus iis aram statuit ib. 22; a Iano hospitio exceptus 1. 7, 21sqq. eius tempore nihil privatum 1. 8, 3; peritiam ruris edocuit 1. 7, 21; eius falx ib. 24 et 8, 12; quomodo a Cyrenensibus cultus 1, 7, 25; Sterculius ibid.; aera in eius honorem signata ib. 22; ara ei a Iano statuta ib. 24; a Pelasgis cultus ib. 30; cf. 1. 11, 48; habet aram ante Senaculum 1. 8, 2; eius aedes aerarium ib. 3: cur Tritones in fastigiis eius templi ib. 4: eius fana in Aegypto extra pomoeria 1. 7, 15; ante Ptolemaeorum aetatem Aegyptii eum non receperunt ib. 14sq.; a Romanis maxime cultus ibid.: humanis hostiis olim cultus ib. 31; res divina ei aperto capite fit 1. 8, 2 et 10, 22; December eius sacrum possedit 1. 7, 23; eius festo bellum sumere nefas 1. 10, 1; 16, 16; Saturni sphaera C. 1. 19, 3; est aqua C. 1. 11, 8; intelligentiam dat C. 1. 12, 14; Saturni stella C. 1. 19, 16; malefica ib. 20 et 26; triginta annis

Saturnus in Capricorno meabat ib. 24; Aquarius Saturno datur ib. 26 satyri unde dicti 1. 8, 9; in Parnasso monte auditi 1. 18. 5 saxum vetustum Deli insulae 3. 6. 6 scabies curanda 3. 3. 11 scabri nobis videntur veterum versus 6. 3. 9 Scaevola pontifex 1. 16, 10sq.; P. Scaevola Sextus 3. 13, 11 (quae lectio vera esse nequit) Scantianum malum 3. 19, 2 scari magno aestimati 3. 16, 10 Scaudianum malum 3. 19, 2 sceptron cum oculo quid significet 1, 21, 12 scintilla stellaris essentiae anima C. 1. 14, 19 Scipio Africani pater a servo servatus 1. 11, 26 Scipio Tullianus C. 1. 1, 2; cf. Sat. 1. 1, 4; eius somnium quale sit C. 1. 3, 12; eius personae convenit generale somnium ib. 14; eius pietas et prudentia C. 1. 10, 3; aliae virtutes C. 1. 10, 2sqq.; somnii propositum C. 1. 4, 1; quo anno triumpharit C. 2. 11, 16 Scipionis Africani et Numantini de suae aetatis luxu testimonium 3. 16, 3 Scipionibus unde nomen inditum 1. 6, 26 scitamenta 7. 14, 1 scomma 7. 2, 2; 3, 1sqq.; condicio dicentis scomma commendare potest 7. 3, 20 σκοπός propositum C. 1. 4, 1 Scorpius Marti et Veneri dicatum signum C. 1. 21, 24; Sat. 1. 12, 11; solis naturam refert 1. 21, 25; eius pars Libra ib. 12, 11; C. 1. 18, 13

orbem peragit ib. 3 et 16sqq.

et 21, 7; in genitura mundi

Scropha cognomen unde 1. 6, 30 sculna Antonio et Cleopatrae certantibus fuit Munatius Plancus 3. 17, 16 scurra consularis Cicero 2. 1, 12 Scylla 5. 2, 14; 6, 6sqq. scyphus 5. 21, 2sqq. Scythicum mare 7, 12, 31 Sebadius sol et Liber Pater dicti 1. 18, 11 adnot. secundae mensae v. mensa sedentes Opi sacrificant 1. 10.21 sedile in Herculis sacris 3. 6, 16 Segetiam et Seiam qui nominasset ferias observabat 1. 16, 8 σεληνόβλητοι qui 1. 17, 11 Seleucus rex I. 11, 27 sella curulis a Tullo instituta 1. 6, 7; sellis duabus sedere 2. 3, 10; 7. 3, 8 σῆμα C. 1. 11, 3 Semele Bona Dea 1, 12, 23 semen generatio est 7. 16, 13; exile facit vini potus 7. 6, 8; semen in foetum quomodo crescat C. 1. 6, 62sqq.; seminis definitio 7. 16, 13; seminisne an alimenti maior vis in infantibus 5. 11, 15sqq.: semina omnium rerum de caelo fluxisse 1. 8, 8; semina virtutum C. 1. 10, 2 sementivum pirum 3. 19, 6; sementivae feriae 1. 16, 6 Semiramis C. 2. 10, 7 semitonium C. 2. 1, 22 sqq. Semoniam qui nominasset ferias observabat. 1. 16, 8 Sempronia Lentuli socrus 3. 13, 11; saltandi perita 3. 14, 5 Semurius ager 1. 10, 16 Senaculum 1. 8. 2 senarius numerus unde constet C. 1. 6, 12; eius vis ib. sq.; plenus atque perfectus 7. 13, 10

senecta misericordiam movet 4. 3, 5; frigida et sicca 7. 10, 8; loquax aetas 7. 2, 15

Senemuris Aegyptiorum rex 1, 23, 10

senex de quibus sit interrogandus 7. 2, 14; senes ad flexum difficiliores 7. 6, 19; facile inebriantur ib. 15sqq.; facile ieiunium ferunt 7. 13, 4; ab Homero πολιοκρόταφοι vocati 7. 10, 1sqq.; senes etiam sanos ebriorum malis laborare 7. 6, 21

sensificum spiramentum 7. 9,20 sensus quibusnam corporis partibus non insit 7. 9, 8sqq.; a cerebro ministrari ib. 9; cur sensus in capite locati ib. 17 et C. 1. 6,81; sensus quinque Sat. 2. 8, 10; 7. 9, 16; sensus rationis ope confirmati 7. 14, 17sqq.; sensum exercitium consonum anima esse dicitur C. 1. 14, 19

sentibus prodigia mala comburuntur 3. 20, 3

sentire et crescere mutis animalibus cum homine communia C. 1. 14, 10; sentiendi natura de sole venit C. 1. 12, 14; 19, 23; caducorum corporum propria ibid.; sentiendi vis cur indita animae C. 1. 14, 7sqq.

septem neque generatur neque generat C. 1. 5, 16; numeris septem et octo anima mundi contexta est C. 1. 6, 3; v. septenarius

Septembrem mensem Germanicum nominavit Domitianus 1. 12, 36

septenarius numerus unde constet C. 1. 6, 34; tribus modis coniungitur ib. 6; gemina eius vinciendi vis ib. 34; eius potentia ib. 47; perfectio ib. 74; laus ib. 45sq.; multis rationibus plenus ib. 1 et 82; monas ei aptissime iungitur ib. 10; virgo et Pallas vocatur ib. 11; septenario anima mundi generata est ib. 45; eo constat hominis formatio ib. 62; corporis membra eo disponuntur ib. 77; luna movetur ib. 48; eius multiplicatio perfectam aetatem facit ib. 75; eius decas meta vivendi ib. 76; periculum sanitatemque aegris denuntiat ib. 81

septentrio C. 2. 5, 18; septentrionis fenestram nunquam admittere solem C. 2. 7, 12; septentriones numquam occidere C. 1. 16, 4; eorum compago non solvitur C. 1. 18, 5 septentrionalis circus C. 1. 15, 13; C. 2. 5, 15; eius extremitas inhabitabilis C. 2. 5, 11; perpetuo frigore oppressa C. 2. 7, 20; septentrionalis polus ib. 12; vertex C. 1. 15, 14; hic semper a nobis videtur C. 1. 16, 4

sepulcrum animae corpus C. 1. 10, 10; 11, 3

sepultura Patrocli et Palinuri 5. 7, 9 Serestus 5. 15, 8

Sergiana olea 3. 20, 6 Sergius Orata unde dict

Sergius Orata unde dictus 3. 15, 3

sermones quales in conviviis esse debeant 7. 1, 1 sqq.; sermones tempori et loco aptare sapientiae est ib. 20

serpentes e terra nati 7. 16, 12; in Bonae Deae templo 1. 12, 25; serpens passerum populator 5. 14, 13

serum pirum 3. 19, 6

servi non contemnendi 1. 11, 2sqq.; familiares dicti ib. 11; servi philosophi ib. 41sqq.; servis cenas apponebant ma-

tronae mense Martio, domini Saturnalibus 1. 12, 7; Saturnalibus eis tota licentia permissa 1. 7, 26; eorum honore gaudere Saturnum 1.10, 22; dis curae esse servos 1. 11, 2; non haberi eos hostes. sed fieri ib. 13: servorum fidelium et fortium exempla ib. 16sqq.; eorum bellica virtus ib. 30sqq. Servilia M. Bruti mater 2. 2, 5 Servilianus a Servilio dictus 1. Servilii Gemini in Mallium pictorem dictum 2. 2, 10 servitium nullum Saturni aetate 1. 7, 26 servitus voluntaria omnium turpissima 1. 11, 9 Servius Tullius Nonis natus 1. 13, 18; primus intercalasse putatur I. 13, 20; nundinas instituit ibid.; de hac re Cassii opinio 1. 16, 33; ei parentabant nundinis ibid. Severus Cassius ineptus accusator 2. 4, 9 Severus princeps 3. 16, 6 sexagenarios maiores de ponte deicere 1. 5, 10 Sextilianum serum pirum 3. 19, 6 Sextilis mensis, postea Augustus 1. 12, 3 et 35 Sibylla cognominatus Cornelius Rufus 1. 17, 27 Sibylla insaniens 4. 1, 5 Sibyllini libri consulti 1. 6, 13; 17, 27; Sibyllinum carmen ib. 25 Sicani 1. 5, 1 siccum eloquendi genus apud Vergilium 5. 1, 11; in eo Fronto dominatur 5. 1, 7

Sicilia 1. 17, 24; maxime ferti-

Sicilienses a Pelasgis vexati

lis 1. 8, 12

1. 7. 30

Sicula mensa 7. 5, 24; aula C. 1. 10, 16; Dionysius ibid.: Siculum fretum 3. 15, 7sq. sidereus calor C. 1. 15, 7; siderea hominum mens ib. 1 sidus quid C. 1. 14, 21; divina ib. 18: eorum proprius motus humano visui non patet C. 2. 11, 9; soli vicina non videntur C. 1. 18, 14sqq.; unde 9sol dicantur Sat. 1. 23.3 sigilla 1. 11, 49 Sigillaria festum 1. 10, 24; 1. 11, 46sqq. signandi causa veteres anulos gestabant 7. 13, 12 signifer, zodiacus (q. v.) C. 1. 21, 22 signinum pirum 3. 19, 6 signum, sidus C. 1. 14, 21; punctum C. 1. 16, 10; cum sole oriens et occidens semper obscuratur C. 1. 18, 14; signa ζώδια appellantur C. 1. 21, 22; unum signum duodecima caeli pars ib.18; signa omnia ad solis naturam referri Sat. 1. 21, 18sqq.; in zodiaco latitudinem exigere C. 1. 15, 9; diversa signa diversis numinibus assignata C. 1. 21, 24sqq.; quaenam vagantes in quibus signis in genitura mundi ibid.; eorum ordo C. 1. 18, 7sqq.; S. 1. 12, 10sq.; sex superiora, sex inferiora Sat. 1. 21, 2; signorum observatio ab Aegyptiis excogitata C. 1. 21, 9sqq.; signa tropica C. 1. 12, 1; de adversis oblique denuntiant C. 1. 7, 1 D. Silanus 3. 13, 11 silvatica pirus arbor infelix 3. 20. 3 silvestre malum 3. 19, 2 silvestris materia C. 1. 6, 9; tumultus C. 1. 12, 7; 22, 6

silvicolae Fauni non nove dictum 6, 5, 9 similia similibus gaudere 7. 7. 12; nutriri 7. 5, 17 a simili pathos 4. 5, 1 similitudo passionis movet pathos 4. 6, 9 simulacra cur in aqua veris maiora 7. 14, 1sqq. sinapi 7, 8, 7 sinciput aprugnum 3, 13, 12 sinistrae partes debiliores 7. 4, 21 Sinon 4, 3, 6; 5, 2, 4 Sirenes C. 2. 3, 1 sitis levatae maior voluptas quam famis 7. 12, 20; edendo non sublevatur 7. 12, 18sq. smaragdus 2. 4, 12 Σμινθεύς Apollo 1, 17, 48 sociale bellum 1. 11, 32; sociale animal homo C. 1. 8, 6 Socrates in Platonis Symposio 1. 1, 3; 2. 1, 3; 7. 1, 13; bibebat et edebat ut viveret 2. 8, 16; Timaei non coaevus 1. 1, 5; sed nec Parmenidis ibid.; eius in Critobulum iocus 7. 3, 16; quid de cibis suadere solitus fuerit 7. 4. 32 Socratica cohors 1. 11, 41: maiestas 2. 1, 4; nasus depressio 7. 3, 11; Cebes Socraticus 1. 11, 41 sodalitates a Romulo institutas esse 1, 16, 32 sol unde dictus 1. 17, 7; C. 1. 20, 4; anni spatio zodiacum percurrit C. 1. 6, 50; 19, 4 et 16; Sat. 1. 13, 9; 14, 3; eius per XII signa motus C. 1. 6, 50; ab ortu in occasum C. 1. 18, 2; ab occasu in orientem ib. 12; zodiaci terminos non excedit C. 1. 15, 7; tropicos nunquam excedit C. 2. 7, 10 sq.; 8, 1; perustae fines non excedit C. 2. 7, 17; Sat.

1. 23, 2; tribus tantum car-

dinibus recipitur C. 2. 7, 12; eius defectus C. 1. 15, 10sq.: eius cursus omnium rerum vices dispensat C. 1. 20, 5: singulis mensibus singula signa emetitur C. 1. 18, 12; plures dies in Geminis consumit C. 1. 6, 51; primo cum Leone oriebatur C. 1. 21. 24: in Ariete et Libra noctis dieique horas aequat C. 1. 18. 13 et 17; eius portae Cancer et Capricornus C. 1. 12, 2sq.: Sat. 1. 17, 63; septimo signo vides suas variat C. 1. 6, 57: ad eius naturam omnia zodiaci signa referentur Sat. 1. 21, 18; solis amfractus et reditus pro anno C. 1. 6,83; praecipua eius potestas in dimetiendo anno S. 1. 9, 10; in constituendo anno Romano Sat. 1. 14, 3sqq.; sol et luna duces anni Sat. 1. 16, 44; annus solis dicitur magnus C. 2. 11, 6; solis mensura C. 1. 16, 10; 20, 9 et 25sqq.; quomodo inventa ib. 12; octies terra maior ib. 32: terra esse maiorem constat C. 1. 16, 11; probatur lunae defectu C. 1. 20, 10: eius orbis matutinus solito maior apparet 7. 14, 2; quantum distet a terra C. 1. 20, 18 et 21; circuli per quem sol meat ambitus C. 1. 16, iter solis quomodo metiendum C. 1. 20, 12sqq.; sol cuncta illustrat Som. 4, 2; defectu suo nihil patitur C. 1. 15, 12; terrenae fecunditatis auctor Sat. 1. 18. 23; sol et luna praecipue vitam nostram moderantur C. 1. 19, 23: est nascentis hominis daemon Sat. 1. 19, 17; solis duo maximi effectus Sat. 1. 17, 16; eius vulnus hiems 1. 21, 4; superum clarum, inferum caeruleum vocant Aegyptii Sat. 1. 19, 10; solis natura Sat. 1. 21. 17sqq.; venti de eo sumunt substantiam ib. 9: haurit umorem radiis 7. 16, 18: aestate putrefacit carnes ib. 20; eius temperatus calor est morborum omnium fuga S. 1. 17, 14; est lumen maximum C. 1. 20, 3; dux ceterorum luminum Som. 4, 2: C. 1, 20, 3sqq.; Sat. 1. 17, 3; mens mundi Sat. 1. 18, 15; C. 1. 20, 6: cor caeli ibid.: mundi caput rerumque sator Sat. 1. 19, 14; Iovis oculus Sat. 1. 21, 12; apud Platonem deo simillimus C. 1. 2, 15; sphaerarum omnium moderator Sat. 1. 22, 7; ei amica harmonia caeli ibid.; oceani unda pascitur Sat. 1. 23, 2: prae ceteris sideribus praestans Sat. 1. 23, 6; vitae auctor C. 1. 6, 57; ignis aetherei fons C. 1. 20, 3 et 7: sentiendi opinandique naturam dat C. 1. 12, 14; 19, 23; eius sphaera ignis elementum C. 1. 11, 8; eius radius naturam ignis secum fert C. 1. 19, 13; a Gigantibus poenas sumit Sat. 1. 20, 8sqq.: qui locus eius sphaerae assignetur C. 1. 19, 1sqq.; eius comites Mercurius et Venus Som. 4, 2; C. 1. 19, 4sqq.; 2. 4, 9; cur fere medium eum dixerit Cicero C. 1. 19, 14; diversae eius virtutes nomina dis dederunt Sat. 1. 17, 4; omnes eius virtutes ad unius simulacri speciem redactae Sat. 1. 17, 66; ad solem omnes deos poetae referunt Sat. 1. 17, 2; in diurno hemisphaerio Apollo, in nocturno Dionysus Sat. 1. 18, 8; sol Apollo est Sat. 1. 17 passim; (v. et Apollo); est Liber Pater (q. v.) 18 passim; Mars 19, 1-6: Mercurius 19, 7-18 Aesculapius 20, 1-5; Hercules ib. 6-12; Sarapis ib. 13-18; Adonis 21, 1-6: Attis ib. 7-10: Osiris ib. 11-12: Horus ib. 13: bos Neutos et bos Apis et bos Bacis ib. 20-21; Nemesis 22, 1; Pan ib. 2-7: Saturnus ib. 8: Iuppiter 23, 1-16: Adad ib. 17-20; soli nullum simulacrum finxit antiquitas C. 1. 2, 16; eius simulacrum barbatum apud Assyrios Sat. 1. 17, 66; eius simulacra apud Aegyptios Sat. 1. 18, 10; pennata Sat. 1. 19, 10; in eius capite pinguntur radii Sat. 1. 20, 12; solis armenta violata 5. 2, 14

solatium periculorum fortius apud Vergilium quam apud Homerum 5. 11, 8

soliditas corporum C. 1. 5, 9; e planitie eicitur C. 1. 6, 35 solidum corpus quomodo efficiatur C. 2. 2, 7; eius dimensio triplex ib. 3; solidum nihil sine terra C. 1. 6, 29

Solinius ager 1. 10, 16 solistimum tripudium 5. 13, 30 Solonis virtus qualis C. 2. 17, 8 solstitia duo C. 1. 6, 57; 12, 1; unde dicta C. 2. 7, 10 σῶμα corpus C. 1. 11, 3

somniandi modi C. 1. 3, 1sqq. somnium quid C. 1. 3, 2; eius genera ib. 10sq.; Scipionis somnium quale ib. 12sqq.; omnes philosophiae partes hoc complecti C. 2. 17, 15; somniorum portae C. 1. 3, 17; somnia de adversis sem

per obliqua C. 1. 7, 1; Homericum somnium ib. 4 somnus ex umore contingit 7. 10, 9; frigidis reducitur 7. 6, 7; somni descriptio apud Hom. et Verg. 5. 3, 12; 11, 30

sonus dulcis aut asper unde veniat C. 2. 1, 5sq.; acutus aut gravis C. 2. 4, 1sqq.; sonus ex motu Som. 5, 1; C. 2. 1, 2sqq.; quibus numeris efficiatur ib. 12sq.

sopor leti consanguineus 5. 7,

sospitalis deus Apollo 1. 17, 13 et 25

spatiator vocatus Caelius senator 3. 14, 9

species rerum in mente contineri C. 1. 6, 20; specie mutata res interire videri C. 2. 12, 13

speculatio nocturna apud Hom. et Verg. 5. 2, 15

speculorum imagines unde veniant 7. 14, 7sq.; speculi instar luna C. 1. 19, 12; in speculo quaerere faciem 3. 13, 4; de speculo Homerici operis formata Aeneis 5. 2, 13

spes est passio C. 1. 13, 17; praeter spem pathos 4. 6, 6; e sperato pathos ib. 8

σπεύδε βραδέως 6. 8, 9 sphaera solida ex globo et rotunditate efficitur C. 1. 14, 22; in ea nihil primum, nihil postremum C. 1. 21, 23; sphaerae medietas centron C. 1. 20, 14; eius ultimus locus est qui medius C. 2. 4, 7; sphaeras circa aliquid immobile moveri C. 1. 17, 10; sphaeras dicimus ipsarum stellarum corpora C. 1. 14, 23; sphaerae in universum sunt novem C. 2. 4, 8;

quae moventur, octo sunt ib. 9; C. 1. 5, 15; sphaera άπλανής C. 1. 6, 18; 9, 10; 11, 6 et 10; 14, 23; 21, 29; extima summus deus vocatur C. 1. 17, 12; maxima est caelum C. 1. 14. 26: stellifera et omnes continens C. 1. 6. 47; sphaerae septem subjectae C. 1. 14,23; 21,1; septem vagantes C. 1. 6, 47: 11, 10: duo lumina et vagae quinque C. 1. 14, 23; hae inferiora omnia gubernant C. 1. 6, 47; earum ordo secundum Platonem C. 1. 19, 1sqq.; 21, 27; omnium lumen in sole est C. 1. 20, 3; earum ex motu concentus Som. 5, 1: C. 2. 1, 2sqq.; cur eum non audiamus C. 2. 4, 14; earum soni septem Som. 5, 2; C. 2. 1, 3; horum cur alius acutior, alius gravior Som. 5, 2: C. 2. 1, 2sqq.; earum intervalla C. 2. 3, 12; quomodo inferiorum stellae in zodiaci signis meare dicuntur C. 1. 21,1sq.; sphaera arte facta C. 1. 15, 15

sphaerali motu caelum moveri 7. 9, 4; sphaerali natura est anima ib. 17; sphaerica forma sola mentis capax C. 1. 14, 8sq.

sphondyli 3. 13, 12

spicas tenet Iuppiter Heliupolitanus 1. 23, 12

spirae ingentes bulborum 7. 14,1 spiramentum quod animam cerebro ministrat 7. 12, 3; sensificum ib. 20

spirandi alimentum 7. 9, 18; ministeria 7. 9, 24

spiritus haustu privatus ultra horas septem non durat C. 1. 6, 78; spiritus densus circa terram C. 2. 4, 7; spiritus dicitur anima C. 1. 14, 19;

spiritus fortior incipiens quam desinens C. 2. 4. 5 in spongiam incumbere 2. 4, 2 sponsio Antonii et Cleopatrae 3. 17, 15sq. squalere quid et unde dictum 6. 7, 6 et 17 sqq. squama 6. 7, 18 stadia quot in ambitu terrae C. 1. 20, 20 stare dicitur id ad quod acceditur 1. 16, 43; quando incipiat puer C. 1. 6, 69; stare hostiam ad aras 3, 5, 8 stati dies qui 1. 16, 3 et 14 staticulos dare 3. 14, 9 stativae feriae 1. 16, 5sq. Statoris Iovis aedes 3. 4. 2 statuae in publico locatae C. 1. 4, 2; de diversorum deorum statuis quaere sub propriis nominibus σταυρός patibulum 1. 11, 5 stellae sunt corpora divina C. 1. 14, 17sq.; Seol dicuntur Sat. 1. 23, 3; globosae et rotundae C. 1. 14, 22; sempiterni ignes ib. 18; terra maiores C. 1. 16, 9; quaedam semper, quaedam nunquam a nobis videntur C. 1. 16, 3: specie similes C. 1. 14, 22; propria luce lucent C. 1. 19, 9; 20, 3; volvuntur proprio motu C. 1. 17, 16; eorum proprios motus non videmus ibid. et C. 2. 11, 9; fixae nonnisi cum caelo moventur C. 1. 17, 16; vagae ibid. et 19, 24; erraticae C. 1. 14, 21; 18, 4; 20, 5; cf. 1. 14, 25 et 1. 18, 2; contrario motu feruntur C. 1. 18, 1sqq.; stellae et sidera C. 1. 14, 21; earum nomina hominum commenta C. 1. 19, 18; stellis aves immolari 3. 8, 4 stellaris essentia C. 1. 14, 19 stephanitis uva 3. 20, 7

Sterculius Saturnus 1, 7, 25 στερεόν corpus solidum C. 1. 5. 9sqq. στέρησις privatio 6. 7, 15 stili umbra C. 1. 20, 26sq. stilorum diversitates 5. 1, 16 Stonii (corrupta lectio) oppidum Italiae 3. 9, 13 Strabo 2. 4, 18 stropha et antistropha C. 2. struthium malum 3. 19. 2 Styx fluvius C. 1. 10, 11 suave et dulce distinguuntur 7. 7, 16 suberies arbor felix 3, 20, 2 Sublicius pons 1. 11, 47 successio procreatione continuatur 7. 16, 11 sucus transit in sanguinem 7. 4, 19; suci qualitas ib. 9sqq. Sullae nomen unde 1, 17, 27 L. Sulla optime cantitabat 3. 14, 10; ei Roscius carissimus ib. 13: eius filius Faustus 2. 2, 9; eius de Caesare opinio 2. Sullana lex sumptuaria 3. 17, 11 Q. Sulpicius ad Alliam pugnavit 1. 16, 23 sumina 3. 13, 12; 16, 18 summus deus vocatur caelum C. 1. 17, 12sq.; summus et princeps omnium deus C. 1. 2, 14; 14, 15 sumptuariae leges 3. 17, 6 et 10 et 13 superficie terminari omnia corpora C. 1. 5, 5; superficies prima incorporea natura post corpora ib. 6; lineis terminatur ib. 7; ex linea eicitur C. 1. 6, 35; quid sit apud geometras C. 2. 2, 6; superficies terrae C. 1. 22, 8 superi nobis di, inferis nos C. 1. 3, 6; 10, 7 Supernas adamas 2. 4, 12 suprema tempestas quid 1.3,14

taxare 6, 7, 8

sus praegnans terrae hostia 1. 12, 20 suturae capitum 7. 10, 3 Syene civitas C. 2. 7, 15; 8, 3 Symaethus fluvius 5. 19, 17sq. symphoniaci servi 2. 4, 28 symphoniae musicae C. 1. 6, 43; C. 2. 1, 24 συνουσία 2. 8, 16 Syriae Herodes rex 2. 4, 11 syzygiae nervorum 7. 9, 20 tabulae duodecim 1. 3. 9: 3. 17, 8 taciturnitas 4. 6, 20 tactus 7, 9, 16 et 21 Tanais flumen C. 2. 7, 20: 16, 24 tangere terram sacrificantes 1. 10, 21; 3. 2, 7; aras 3. 9, 12 Tantali poena C. 1, 10, 13 Tarentina vel terentina nux 3. 18, 13; Tarentinum serum pirum 3. 19, 6; Tarentinus ager fert optimum mel 3. 16, Tarentum cur ab Horatio molle dicatur 3. 18, 13 Tarquinius Priscus 1. 6, 8; Lucumo dictus ibid.; Samothracicis religionibus imbutus 3. 4, 8; L. Tarquinius rex aedem Saturni fecit 1. 8, 1; Tarquinius Superbus 1. 7, 34; 1. 12, 31 Tarquitius 5. 2. 17 Tarseus Amphias 7. 3, 20 Tartarus 5. 3, 5 Tatius 1. 9, 17 et 16, 32 taurigenum semen non nove dictum 6. 5, 14 taurus pro sole cultus 1. 21, 20; v. Apis, Bacis, Neutos; quibus dis immolatur 3. 10, 4 Taurus sidus C. 1. 14, 21; Sat. 5. 11, 11; Tauri signum C. 1. 18, 8 et 13; 21, 3; cur Veneri assignetur C. 1. 21, 26; Sat. 1. 12, 10; quomodo ad solem referatur Sat. 1. 21, 20

τειχεσιβλήτης Mars 1. 12, 9 Tellana atra ficus 3. 20, 1 Tellus mater 3. 9. 11 sqq. temetum C. 1. 3, 4 temperamentum orationis Vergilianae 5. 1, 13 temperantia, politica virtus, C. 1. 8, 7; animi iam purgati ib. 9; exemplaris ib. 10; eius officium ib. 4; effectus ib. 7; Scipionis temperantia C. 1. 10. 4 temperatae zonae C. 2. 5, 12 et 16sq.; eius partes C. 2. 7. 19sq. temperatio mundi sol C. 1. 20, 8 tempestas suprema 1. 3, 14; tempestatis signa de Arato 5. 2, 4; tempestas Homerica et Vergiliana 5. 2, 13; 4, 4; 6, 1; in principio Aeneidos a Naevio desumpta 6. 2, 31 tempestivum quid 6. 4, 16 templum dei est mundus C. 1. 14, 2 tempus non fuit ante mundum C. 2. 10, 9; cf. Sat. 1. 8, 7; ex solis cursu colligitur ibid. et C. 2. 10, 9; incipit a luna (i. e. omnia supra lunam aeterna sunt) C. 1. 11,6; tempora quattuor anni Sat. 1. 21, 13; tempus occiduum S. 1. 3, 14; tempus omnia metit Sat. 1. 8, 9sq.; tempus significatur in tricipite imagine Sat. 1. 20, 15; tempus movet pathos 4. 3, 16 tepor veris C. 1. 20, 6 ter terna C. 1. 6, 3; ter terna ter ibid. et C. 2. 2, 12 Terentii unde dicti 3. 18, 13 terentina nux v. Tarentina terenum molle Sabinorum lingua 3. 18, 13 teres forma sola divina C. 1. 12, 5

viduis coire) 1. 15, 21; cf. 3. 3, 10 Terminalia 1. 13, 15 termini corporum incorporei C. 1. 5. 5 Termutia olea 3. 20, 6 ternarius medio numero vincitur C. 1. 6, 23 sq.; prima linea est C. 2. 2, 12; eius laus C. 1. 6, 23 sq. et 42 terra caelestis circuli centron C. 1. 20, 22; 22, 3 sqq.; immobilis ibid. et 19, 11; C. 2, 4, 7sqq.; Sat. 1. 23, 8; in eam pondera feruntur C. 1. 22, 1sqq.; 2. 5, 26; infima C. 1. 22, 2; sphaerarum nona et ultima Som. 4,3; C. 1.22, 1 sqq.; vere postrema C. 1. 16, 12; ad caelestem circulum est punctum ib. 6 et 10 et 11 et 13; cf. C. 2. 9, 9; ab omni parte caelum suspicit C. 2. 5, 9; lumine solis clarescit, non relucet C. 1. 19, 12; frigus vel calorem a caelo habet C. 2. 7, 2; quae partes eius habitabiles C. 2. 5, 11 et 22sqq.; cinguli eius ib. 8; extremitates eius inhabitabiles ib. 11; parvae sunt habitabiles partes ib. 1sqq.; Som. 6, 3; cf. C. 2. 9, 6; oceano ambitur C. 2. 9, 1sqq. omnis terra quattuor insulae C. 2. 9, 4; quanam forma sit nostra pars ib. 8; quantus sit terrae ambitus C. 1. 20, 20; C. 2. 6, 3sqq.; diametros C. 1. 20, 18sqq.; quanto maior sit sol C. 1. 20, 9; terrae globositas C. 1. 15, 16; 16, 6; 22, 8; C. 2. 5, 5; terrae umbra est nox C. 1. 20, 18; terrae conus C. 1. 15, 11; terra est quasi elementorum faex C. 1. 19, 12; C. 1. 22, 6; terrae contactu vox homini

tergere veteres fossas (cum

datur Sat. 1. 12, 20; sine terra nihil solidum C. 1. 6. 29; terra sicca et frigida ib. 26: Sat. 7. 5, 21; terrae et aquae per frigidum coniunctio C. 1. 6, 27; terrae et ignis ib. 24; terrae aere vehitur Sat. 1. 21, 8: terrae aetheria est luna et sphaera ἀπλανής C. 1. 11, 8; ex terra et igne constare animam C. 1. 14, 20; ex terra et aqua ibid.; terrae imago Aegyptiis est bos Sat. 1. 19, 13; terrae superius hemisphaerium Venus, inferius Proserpina Sat. 1. 21, 1sq.; terrae Mater Deum habetur ib. 8; 23, 20; Magna Mater vocatur Sat. 1. 12, 20; eius hostia sus praegnans ibid.; Maia ibid.; Ops Sat. 1. 10, 20; 12, 21; Bona Dea Fauna Fatua ibid.; Isis Sat. 1. 20, 18; 21, 11; Latona Sat. 1. 17, 54; Vesta Sat. 1. 23, 8; Adargatis ib. 18; terrae natura validior quam seminis in formandis arboribus 5. 11, 19 terrae motus 3. 6. 7 Tertia, C. Cassii uxor 2. 2, 5 testiculi castorum 7. 5, 26 tetrachordum 1. 19, 15 tetractys Pythagoreorum C. 1. 6, 41 Teucer C. 1. 7, 8 Thalia nympha 5. 19, 18 Thasia nux 3. 18, 8 Thebae Boeotiae 1. 20, 6 Thebe urbs Asiae 5. 14, 12 θεοί pro sideribus 1. 23, 3 θεωρητικόν, pars animae C. 1. 12, 14 θεός γυναικεία Medea 1. 12, 26 Theron rex 1. 20, 12 Theseus 1. 17, 18 et 21 Thracia 1, 18, 11 Thrasimenus v. Trasimenus Θυμβραΐος Apollo 1. 17, 49

θυμικόν, animae pars C. 1. τραγήματα 2. 8, 3 6, 42; unde veniat C. 1. 12, Traianus imperator 1. 23, 14 sqq.; eius temporibus θύον malum citreum 3. 19, 5 scripsit Plinius 3. 16, 5 et 7 Θυραΐος Apollo 1. 9, 6 transmittunt pro transeunt 6.4,9 thyrsus Liberi 1. 19, 2; 7. transversi nobis quinam C. 2. 1, 22 5, 36 Tiberini pisces 3. 16, 11 sqq.; Trasimenus lacus 1. 11, 31 Tiberinum margaritum Tremellius Scropha 1. 6, 30 4, 12 tremor metuentibus unde 7. Tiberis flumen 3. 1, 3sq. 11, 8 tibiae eunuchorum curvantur tremulum lumen pulchre dictum 7, 10, 11 6. 4, 7 tibiarum sonus C. 2. 4, 5 tria primus omnium impar C. 1. tibicines acipenserem ad men-5. 16 sam comitati 3. 16, 7 tribuni plebis 1. 3, 8 Tibur malum 3. 19, 2 Trigemina porta 3. 6, 10 Tiburtium sacra Saliaria 3. 12 trigonalis forma C. 1. 6, 22 7; Tiburs ager 7, 16, 15 trigonum corpus C. 1. 5, 8 Timaeus Socratis non aequalis trinundinum 1. 16, 34; 3. 17, 7 1. 1. 5 triplaris numerus C. 1. 19, 21; timentes cur pallescant 7. 11, C. 2. 1, 18 7sq.; cur se concacent ib. 9 tripudium 5. 13, 30 timor passio C. 1. 13, 17; timotristis pro amaro 6. 5, 5 rem in felici esse non posse Tritones in fastigio Saturni ae-C. 1. 10, 16; cum amore misdis 1. 8, 4 triumphi auctor Liber 1. 19, 4 ceri non posse Sat. 1. 11, 12 timosum pirum 3. 19, 6 triumviralia tempora 2. 4, 21 Trivia Diana 1. 9. 6 tineas necat citreum malum 3. 19, 4 Troiae eversionem a Pisandro Tiresias 5. 2, 14 transcripsit Vergilius 5. 2, 4; Titanius furor C. 1. 12, 12 Troiam relinquens Apollo 5. Tithonus 5. 6, 15; 9, 11 22.7Titianum pirum 3. 19, 6 Troianus porcus 3. 13, 13 toga picta 3. 13, 9; a Tullo tropica signa C. 1. 12, 1; tropiinstituta 1. 6, 7; toga Horcum vernum, auctumnale tensi ex composito defluens C. 1. 6, 57; tropicum utrum-3. 13, 4 que zodiaco terminos facere C. 2. 8, 1; tropici duo C. 1. togata gens 6. 5, 15; togatus 15, 13; C. 2. 5, 15; tropicus nullus aspicitur Saturnalibus 1. 6, 2 aestivus Sat. 1. 17, 26 tuba poetica 5. 11, 25; C. 2. 8, 4 tonus C. 2. 1, 20sqq. Toronius Flaccus mango 2. 4, tubae et verbenae 3. 6, 5 Tullianum pirum 3. 19, 6 toto caelo errare, proverbium 3. Tullus Hostilius 1. 8, 1; magi-12, 10 stratuum insignia instituit 1. τραχεῖα άρτηρία 7. 10, 13 et 6, 7sqq. tumuli Patrocli et Palinuri 5. 15, 2saq. τράχηλος media pars veli 5.21,5 7, 10

Turacem agrum p. Romano ulnis quibusdam se amplectunreliquit Acca 1. 10, 16 tur elementa C. 1. 6, 27 turdus macer defenestratus 2. umbilici reliquiae quandonam iactentur C. 1. 6, 68 umbra terrae nox C. 1. 20.18 turdus piscis 3. 13, 12 ture supplicare 3. 13, 8 umbracula non nove dictum 6. turicremae arae 6. 5. 7 4.8 Turnus 4. 4, 20; 6, 10 et 21; 5. Umbrorum dies 1. 3, 4sq. 1, 16; 2, 15; 13, 35 et 39; umida anni conversio C. 1. 6, 60 15, 5; 6, 3, 4 umor superfluus in corpore 7. Turranianum pirum 3. 19, 6 10, 10; umoris multitudo turris angulosa eminus visa morborum causa 7. 4, 25; rotunda videtur 7. 14, 20 umoris vel caloris exuberan-Tusci cur plures Nonas habeant tia rerum terrenarum vicissi-1, 15, 13 tudines facit C. 2. 10, 12; Tusculanum Hortensii 3. 13, 3; umore nutritur calor 1. 23, 2 Symmachi 7. 7, 14 unciae C. 1. 20, 16 Tusculanus ager fert optimam undae ex aede Iani eruperunt 1. ficum 3, 16, 12 9. 18 a Tusculanis in Romanos fastos unguis sine sensu 7. 9, 11; quotransit Maius 1, 12, 17 modo dolorem faciat ib. 14 tussis 7. 15, 9 unio Cleopatrae pretiosissima tutela quando pueri et puellae 3. 17, 17 liberentur C. 1. 6, 71 unum apud geometras puncti locum obtinet C. 1. 5, 11 Tutela ancilla 1. 11, 38 Urania unde dicta C. 2. 3. 2 tutelares deos evocare 3. 9. urbes omnes in alicuius dei tu-2sqq. tela sunt 3. 9, 2; earum de-Tutilina dea 1. 16, 8 vovendi ritus ib. 7sqq. Tύχη ab Homero non nominatur 5. 16, 8; luna est 1. Urbinus servi fidelitate ser-19, 17 vatus 1. 11, 16 tyrannus nunquam timoris ex-C. Urbinus quaestor 3. 13, 7 pers C. 1. 10, 15; Dionysii urendi corpora mos obsoletus 7. exemplum ib. 16 7, 5 Tyrus quomodo Herculem colat uri boves feri 6. 4, 23 1. 20, 7 urina 7. 15, 20 Tyria purpura 2. 4, 14 urticae 3, 13, 12 Tyrrhenum mare 7, 12, 35 usta zona C. 1. 15, 13; usta terrae pars C. 1. 22, 9 ubera grandescunt eunuchis uterus exoneratur C. 1. 6, 62 7. 10, 14 uxore praesente qualiter nos Οὄλιος, epitheton Apollinis et irrideri patiamur 7. 3, 18 Artemidis 1. 17, 21 Ulixes apud Nausicaam 7. 13, vagae sphaerae septem C. 1. 25sqq.; eius errores apud 6, 18; 11, 10; 2. 4, 8; stellae Homerum 5. 2, 10sqq.; temquinque C. 1. 17, 16; 19, 24;

pestas 5. 6, 1; aerumna 5.

11, 6sq.; praeclara facinora

7. 1, 19

21, 9 et 16

vagantes sphaerae C. 1. 6, 47; stellae C. 1. 14, 25

Valerianum serum pirum 3. 19, 6 Valerii prius Valesii dicti 3. 2. 8 Valerius Maximus Messanam cepit 1. 6, 26 varices Ciceronis 2. 3. 5 variola uva 3. 20, 7 vasa et sacra supellex 3. 11. 6 Vatinius Augusti scommate notatus 2. 4, 16; a populo lapidatus 2. 6, 1; eius in Ciceronem scomma 2. 3, 5; Ciceronis in eum ibid. ve particula quid significet 6. 8, 18 vectigalia mense Martio locabantur 1. 12, 7; vectigaliorum in genitivo pluralis 1. 4. 12 vector fututor 2. 5. 9 vehemens quid significet 6.8.18 vehere quid significet 6. 7, 7 Veii oppidum 3. 9, 13 Veiovis 3. 9, 10 Velabrum 1, 10, 15 velari loca qua pompa veheretur 1. 6, 15 velivolum mare prius Ennius dixerat 6. 5, 10 venae 7. 4, 22 venator de quibusnam rebus interrogandus 7. 2, 13 Veneria stella C. 1, 19, 25 Venetus Vergilius 5, 2, 1 venti confligentes 5. 13, 14sq.; nulla in iis est aequalitas 1. 21. 9: sumunt de sole substantiam ibid.; ventorum vices 1. 17, 58 ventriculus 7. 15, 4 ventris orificia 7. 4, 17; eius laxamentum 7. 11, 9; eius cutis 7. 8, 2; corpus ib. 7; venter cerebri 7. 9. 19 venucula uva 7. 20, 7 Venus e spuma orta 1. 12, 8; genetrix ibid.; matrimonia componit ib. 11; Aprilis ei

sacer ib. 8 et 12sqq.; Saliorum carminibus non laudata ib. 12; sub regibus ignota ib. 13; matronae verno aequinoctio sacrum ei faciunt ib. 15; animalia generandi faculta ad eam translata 1. 8. 8: eius simulacrum in Pantheo 3. 17, 18; Architis Assvriis 1. 21, 1; luna est 3. 8, 3; barbata ib. 2; Venus Adonin, lugens quid significet 1. 21 2sqq.: Venus est superius terrae hemisphaerium ib. 1; Aeneae mater 1. 12, 8; arma filio a cornuto marito poscit 1. 24, 7; Veneris et Iunonis iurgium 5. 13, 38; Venerem Iuppiter solutur 6. 2. 31: Venus stella et Mercurius comites solis Som. 4, 2; C, 1, 19, 2sqq.; C. 2. 4, 9; Veneris annus C. 1. 19, 4sqq.; C. 2. 11, 7; Veneri in Zodiaco Tauri signum dicatum est C. 1. 21, 26; Sat. 1. 12, 10; et libra Scorpii pars ib. 11; eius stella benigna C. 1. 19, 20sqq. eius sphaera pro aere C. 1. 11, 8; quid unde habeamus C. 1. 12, 14; Venus calidis omnibus provocatur 7. 6, 8 Venustus Flaviani pater 1.5, 13 ver calidum C. 1. 6, 60; calidum et umectum 7. 5, 20 verbenae et tubae 3. 6. 5 verbum insolens effugiendum 1. 5, 1sq. verborum proprietas Vergilio familiaris 3. 2, 1 sqq. verecundia C. 1. 8, 7; 4. 1, 2; 7. 2, 5 Vergiliae C. 1. 18, 5 et 13 Verianum malum 3. 19, 2 vernale aequinoctium 1. 21, 6 verno luto, hiberno pulvere grandia farra 5. 20, 18 Veronensis poeta (Catullus) 2. 1.8

versus a Vergilio ex Homero ad verbum paene translati 5. 3. 1sqq.; versuum Homericorum vitia Vergilius imitatus est 5. 14, 1sqq.; veterum versus scabri 6. 3. 9 vertex septentrionalis C. 1. 15. 14: australis ibid.: vertex sphaerae C. 1. 22, 7 vertigo unde oriatur 7. 9, 2sqq. verum latens quomodo anima perspiciat C. 1. 3, 18; vera per figmenta quomodo referantur C. 1. 2, 10sq. vesanus quid significet 6. 8, 18 vesica 7. 15, 19; 3. 16, 15 vespera 1. 3, 15 vespertilio 7. 16, 7 Vesta et terra 1, 23, 8; est inter Penates 3. 4, 11; potens dicta ibid.; eius ignis renovabatur Kal. Mart. I. 12, 6 Vestales virgines 1. 17, 15; 3. 13, 11 v. et Licinia vesti citreum interiectum 3. 19, 4sq. vestibulum quid 6. 8, 14sqq. veterani in Augustum dictum 2. 4, 27 Vettius monumentum patris coluit 2. 4, 10; Vettius Pelignus Italicensis 1, 11, 24 veteres proprie et signate locuti 6. 7, 9 vetustas adoranda 3. 14, 2; vetustatis in Vergilio affectatio 1. 24, 19 vexare quidnam 6. 7, 4 et 7 sqq. vexillum in arce positum 1. 16, 15 viae άγυιαί 1. 9, 6 Vibonensis sinus 6. 4, 9 vicissitudinis rerum humanarum causa C. 2. 10, 10 Victor Hercules 3. 6, 9sqq. Victoriae signum 1. 17, 67 victus primorum hominum qualis C. 2. 10, 6

videndi ratio 7. 14, 3sqq.

vidua unde dicta 1. 15, 17; viduae, non virgines, feriis ducendae 1. 15, 21 vim alicui facere ferris piaculare est 1. 15, 21 Viminalis collis 1. 9, 17 Vinalia 1. 4. 6 et 9 vinculum animae corpus C. 1. 11, 3 vindictae exigendae animositas in servis 1, 11, 27 vinum optimum fert ager Falernus 3. 16, 12; in infantia dulce, cum pubescit, suave est 7. 7, 15; vetustissimum optimum 7. 12, 9; cur in vase semipleno servatum acescat ib. 11; in dolii medietate optimum ib. 13; meracius ieiuno quam saturo ib. 17; mitescere vinum quando mulsum fiat 3. 11, 9; raro congelescit 7. 12, 28sqq.; natura frigidum est 7. 6, 2sqq.; potus nec bene concumbas nec pater fias ib. 8; stomacho lasso adhibetur ib. 4; somnus eo conciliatur ib. 7; vina Aegyptiaca frigida 7. 9sqq.; natura vini umida 7. 12, 10: calor eius ad furorem bellicum excitat 1. 19, 2; vini moderatus usus laudandus 2. 8, 5sqq.; varia vina vitanda 7. 4, 7 et 13; vini auctor Liber 1. 19, 2; cur αίθοπα οίνον dixerit Homerus 7. 12, 28; vino platanos irrigavit Hortensius 3. 13, 3; vinum in Bonae Deae templum non suo nomine infertur, sed lac nuncupatur

1, 12, 25

feminae 7. 7, 7 et 12; viros vocare feriis illicitum 1. 16, 19

vires corporis quando decrescere incipiant C. 1. 6, 74; fabis et lardo maxime roborantur 1. 12, 33

virga Attinis 1. 21, 9; Inui 1. 22, 4

Virginius tr. mil. 1. 16, 22

virgines patrimae matrimaeque 1. 6, 14; virgo dicitur septenarius numerus C. 1. 6, 11; virgini fit vis in nuptiis Sat. 1. 15, 21

Virgo signum C. 1. 18, 17; Sat. 1. 21, 24; cum Mercurio primo ortum est C. 1. 21, 24

viridia 1. 4, 11 virilibus erectis figuratur Mer-

curius 1. 19. 14 virtutum genera C. 1. 8, 5; negotiosae et otiosae ib. 12 et 2.17,4; virtutes politicae C.1. 8, 5; purgatoriae ib. 8; animi iam purgati ib. 9; exemplares ib.10; virtute sola fieri beatos C. 1. 8, 3; virtutis effectus est beare ib. 12; virtutum ideae in mente ib. 10; earum officia secundum Stoicos ib. 4; earum semina infixa semper elucere C. 1. 10, 2; virtutis praemium amplissimum in conscientia C. 1. 4, 2; C. 2. 10, 2; minus perfectum in gloria ibid.; virtus et voluptas sibi maxime contra-

vis agendi in Iovis sphaera est

riae 7. 4, 32

C. 1. 12, 14
visio δραμα C. 1. 3, 2 et 9 et 12
visum φάντασμα C. 1. 3, 2 et 7
visus 7. 9, 16 et 21; visui tria
sunt necessaria 7. 14, 18; visus hominis ultra CLXXX
stadia non procedit ib. 15;
C. 1. 15, 18; visum quando
movere incipiat puer C. 1. 6,

68; visus unde sit in oculis 7. 14, 13

vita animae in quo consistat C. 1. 10, 7; vita quae vulgo existimatur mors est C. 1. 11, 2; vitae humanae perfectum spatium C. 1. 6, 76; vitae finem expectandum, non praecipitandum Som. 3, 5; C. 1. 13, 7; vitae finem latere hominem necesse est C. 1. 7, 9; vitam nihil aliud quam vivere in corpore putant C. 1. 10, 10; vitae nostrae arbitri sol et luna C. 1. 19, 23; vitam de sole omnia mutuantur C. 1. 6, 57

vitalibus humanis praeest Carna dea 1. 12, 31

vitis arbor felix 3. 20, 2; vitis cur extendatur super caput Bonae Deae 1. 12, 25; vitis centurialis 1. 23, 16

vitro formando ignis ex myrica optimus 7. 16, 23

vitula facere quid sit 3. 2, 16; vitula pro vitulatione ib. 14; Vitula dea ib. 13 sqq.

vitulari quid 3. 2, 11 vivaria Hirri 3. 15, 10

vivendi meta est septenarii decas C. 1. 6, 76

vocales litterae septem C. 1.

vocare viros feriis non licet 1. 16, 19

volatile ferrum pulchre dictum 6. 5, 15

volemum pirum 3. 19, 6 volones qui 1. 11, 30

volubilitas mundana C. 1. 18, 8 et 19; caelestis C. 1. 17, 11 volucres astris immolantur 3. 8, 4

volumen Homericum 5. 16, 8; Vergilianum 5. 3, 17 (videntur hi revera codices fuisse ex multis foliis compacti)

P. Volumnius 3. 13, 11 voluntaria mors qualisnam laudabilis C. 1. 13, 10

voluntariae cohortes 1. 11, 32 Volupiae sacellum et ara S. 1. 10, 7sq.

voluptas sitne virtuti semper inimica 7. 4, 32; 5, 28; quid de ea doceat Aristoteles 2. 8, 10sqq.; gustus et tactus voluptas cum beluis communis ib. 12; quae voluptas vitanda ibid.; Stoici voluptatem ut hostem repudiant, Epicurei sectantur 2. 1, 8; seriis et studiosis ab ea cavendum 7. 4, 32; utendi modo fit honesta vel inhonesta 7. 5, 28; summam voluptatem quomodo definiverit Epicurus 6. 7, 15

vomit undam antique dictum 6.4,3

vomitoria in spectaculis 6. 4, 3 voti reus, voti damnatus quid significent 3. 2, 6

vox nascenti ex terrae contactu datur 1. 12, 20; in feminis et eunuchis cur acutior 7. 10, 12; vocis potens Mercurius 1. 12, 20; vocis concordia unde proveniat C. 2. 1, 12

Vulcanalis flamen 1. 12, 18 Vulcanus cur Mulciber dicatur 6. 5, 1sq.; eius uxor Maia vel Maiesta 1. 12, 18

vulnera ex aeneo mucrone minus noxia 7. 16, 34

vultur Tityi iecur tondens quid significet C. 1. 10, 12

Xanthippus Periclis filius 1. 1,6 Xeniades Corinthius Diogenem emit et emisit manu 1. 11,43

zanas (dub. lect.) 3. 8, 6 Zeno Stoicus 1. 11, 42 Zilmissus collis 1. 18, 11 ζώδια C. 1. 21, 22

zodiacus circus C. 1. 15, 8; unde nominatus C. 1. 21, 16 et 22; eius ambitus C. 1. 6, 49; e quibus sideribus constet C. 1. 21, 1; eorum ordo C. 1. 18, 7 sqq.; quae quibus nominibus appellantur et quorum domicilia numinum esse credantur Sat. 1. 12, 10sqq.; omnia ad solem referri Sat. 1. 21, 18sqq.; sex superiora, sex inferiora ib. 2; de tropico in tropicum obliquatus est C. 2. 7, 17; est solis via ib. 10; 10, 10; quomodo sol et luna et planetae in zodiaci signis ferantur C. 1. 21, 2sqq.; cur eundem zodiacum aliae stellae longiore, aliae breviore tempore percurrant ib. 5sqq. quo tempore sol eius circuitum conficiat S. 1. 13, 9; quomodo divisus in XII partes C. 1. 21, 2 et 11; zodiacum tribus lineis constare C. 1. 15, 12; lacteo oblique intersecari C. 1. 12, 1; per zonas temperatas volvi C. 2. 8, 5sqq.; de zodiaco delapsa anima C. 1, 12, 13

zona quid C. 1. 15, 2 sqq.; usta C. 1. 15, 13; usta semper flammis obnoxia C. 2. 7, 17 sqq.; zonae caeli quae longe a sole absunt cur perpetuo frigore laborent C. 1. 19, 9; 20, 8; zonae temperatae C. 2. 5, 12; eius partes C. 2. 7, 19; quae zonae habitabiles C. 2. 5, 10 sqq.; easdem zonas esse in caelo quae sunt in terra C. 2. 7, 3 sqq.

Zopyrion Borysthenitas oppugnavit 1. 11, 33

Zυγός, Libra, Scorpii pars prior 1. 12, 11

#### ADDENDA INDICI RERVM

Adargatis dea 1. 23, 18 Aegyptios in anno ordinando secutus est Caesar 1. 16, 39; Aegyptios Liberum colere 1. 18, 10 Aegyptus in potestatem p. R. redacta 1. 12, 35 Aemilianus cognomen 1. 6, 27 aequinoctia duo 1. 19, 15; vernum 1. 12, 14 alium 1. 7, 35 'Ανταύγης sol 1. 18, 12 Apollo pro capitibus capitibus supplicari iussit 1. 7, 34; decima ei consecrata ib. 31 Arcades Pana colunt 1. 22, 3 Atheniensium ad Romanos legati 1. 5, 14 Augustus a Marone per epistulam compellatus 1. 24, 11 Aventinus mons 1, 11, 25

bifrons Ianus 1. 9, 4

caelum Iuppiter appellatur 1. 18, 15
Caelius mons 1. 12, 31
Caelius (C. Acilius) senator 1. 5, 16
Capitolium 1. 6, 13; 15, 10
caprae pascendo alta petunt 1. 17, 63
cerei Saturnalibus missitati 1. 7, 32
Circenses ludi 1. 6, 15
Clodius 1. 5, 5
compeditus Saturnus 1. 8, 5
comperendini dies 1. 16, 3 et 14
Consivius Ianus 1. 9, 15

Creta 1. 17, 21 Cynici 1. 7, 3; Cynicae saturae 1. 11, 42

December priscum nomen servat 1. 12, 37 denarii nummi 1. 7, 22 draco in signo Apollinis Hieropolitani 1. 17, 67

Flaccus, L., repetundarum reus 2. 1, 13

Galli 1. 16, 23 genitura hominis 1. 19, 17 Germania 1. 11, 32 Geryon 1. 7, 31; 12, 28 Gratiae 1. 7, 12; Gratiarum numerus 1. 17, 13

Hebon cognomen Liberi 1. 18, 9 Hercules a Tyriis et Aegyptiis colitur 1. 20, 7; etymon eius nominis 1. 20, 10 hieroglyphicae litterae 1. 19, 13; 21. 12

'Iαώ deus 1. 18, 19 sqq. Illyricum 1. 11, 32 indigitare 1. 12, 21; 17, 15

Κιλλαῖος Apollo 1. 17, 48

Lacedaemonii Liberum colunt 1. 19, 2 laneos pedes habere deos, proverbium 1. 8, 5

mercatores Mercurio sacrificant 1. 12, 19 Milo, T. Annius 1. 5, 5

#### ADDENDA INDICI RERVM

Mnevis taurus 1. 21, 20

Oropus 1. 5, 14 Οὔλιος Apollo 1. 17, 21

papaverum capita 1. 7, 35 Pelasgi 1. 8, 2; 11, 48 peregrini 1. 6, 12 philosophia ars artium 7. 15, 14 prima fax 1. 3, 8 et 15 publicani 1. 14, 1

Remus frater Romuli 1. 10, 17 Romuli casa 1. 15, 10 Sabazius deus 1. 18, 11 sapientes septem 1. 6, 6 senatus 1. 6, 13; 19-25; senatus consultum 1. 12, 35 Sicilia 1. 6, 26 solstitium aestivum 1. 17, 61; 18, 10; hiemale 1. 18, 10 speluncae Bacchicae 1. 18, 3

Thebais regio 1. 17, 40 Tiberis flumen 1. 11, 21 trinoctium 1. 3, 9

usurpata mulier 1.3,9

### AD SOMNIVM SCIPIONIS SVPPLEMENTVM CRITICVM

#### I Somnii verba his Commentarii locis laudantur

```
156, 13 ostendebat -14 loco: 1. 4, 5
156, 26 \text{ nam} - 157, 2 \text{ effugeris}: 1.5, 2
        sed quo - 12 revertuntur: 1, 8, 1, cf. 1, 8, 12-13; 9, 1
157.5
        sed quo -8 fruantur: 1. 4. 4
157, 12 hinc profecti huc revertuntur: 1. 12, 3
157, 12 \text{ hic ego} - 15 \text{ arbitraremur}: 1. 10, 1
157, 15 \text{ immo} - 18 \text{ mors est: } 1.10, 6
157, 16 qui - 17 evolaverunt: 1. 11, 3
157, 21 quaeso - 158, 7 videamini: 1. 13, 3-4
157, 25 nisi – 27 potest: 1. 13, 19 nonnullis tamen omissis
157, 27 homines - 158, 3 mirabili: 1. 14, 1
157, 29 hisque - 158, 1 ignibus: 1. 14, 4 et 16 et 18
158, 1
        quae - vocatis: 1, 14, 18 et 21
158, 3
       divinis animatae mentibus: 1. 14, 9 et 18
158, 4
        retinendus - 5 corporis: 1. 14, 4
158, 7
        sed sic -12 quem vides: 1. 4, 4
158, 12 erat - 16 videbantur: 1. 4, 5
158, 12 \text{ erat} - 14 \text{ nuncupatis}: 1. 15, 1
158, 14 ex quo - 20 vincebant: 1. 16, 1
158, 16 \text{ erant} - 17 \text{ vidimus} : 1.16, 7
        quas - 17 vidimus: 1. 16, 3
158, 17 et eae - 18 suspicati sumus: 1. 16, 8
158, 19 stellarum - 20 vincebant: 1. 16, 8
158, 25 novem - 159, 14 pondera: 1. 17, 2-4
158, 25 novem - globis: 1. 14, 24
158, 27 arcens -28 ceteros: 1. 17, 13; 2. 4, 8
158, 28 in quo -29 sempiterni: 1, 17, 17
158, 30 \text{ qui} - \text{caelum} : 1.17, 6
       quam - nominant: 1. 19, 18
159, 1
       ille - Iovis: 1. 19, 18
159, 3
159, 4
       quem - dicitis: 1, 19, 18
159, 4
       deinde - 5 obtinet: 1. 19, 14
159.5
        dux - 6 temperatio: 1. 20, 1; 2. 3, 3
159, 5
        dux - 6 reliquorum: 1. 20, 4-5
159, 9
        in infimoque – accensa: 1. 19, 14
159, 10 \text{ infra} - 11 \text{ datos}: 1. 21, 34
159, 12 nam - 14 pondera: 1. 22, 1 (partim et 1. 22, 3 et 4)
```

#### SVPPLEMENTVM CRITICVM

```
159, 15 quid hic -32 locum: 2. 1, 2-3
159, 15 quid hic - 19 efficitur: 2. 2, 21
159, 16 qui complet -17 sonus: 2, 4, 15
159, 17 intervallis -19 distinctis: 2. 3, 12 et 16
159, 22 et natura - 26 infimus: 2. 4, 1
159, 25 acute -26 infimus: 2. 4, 4
159, 28 \text{ illi} - 30 \text{ nodus est}: 2, 4, 9
160, 16 \text{ vides} - 161, 2 \text{ parvus vides}: 2.5, 1-3
160, 16 in ipsis - 17 interiectas: 2, 5, 29
160, 18 interruptos - 19 possit: 2. 5, 31
160, 20 \text{ partim obliquos} - 21 \text{ vobis} : 2.5, 32
160, 22 \text{ terram} - 23 \text{ cingulis} : 2.5, 28
160, 23 e quibus -25 vides: 2.7, 7
160, 25 \text{ medium} - 26 \text{ torreri: } 2.7, 8
160, 27 \text{ quorum} - 28 \text{ vestigia} : 2.5, 35
160, 30 omnis -32 mari: \bar{2}. 5, 6, cf. 2. 9, 6
161, 1 qui -2 vides: 2. 9, 9
161, 10 quin -15 possumus: 2. 10, 1
161, 18 praesertim -32 conversam: 2. 11, 1-3
162, 16 tu vero -25 movet: 2. 12, 1
162, 25 \text{ nam quod} - 163, 16 \text{ aeterna est: } 2.13, 1-5
163, 16 hanc -27 revertuntur: 2. 17, 2-3
163, 16 sunt - 19 pervolabit: 2. 17, 10
163, 19 idque -21 abstrahet: 2. 17, 11
```

#### II Variarum lectionum ad Somnium Scipionis spicilegium

[In notis meis l. a. significat 'libri aliquot a Zieglero adhibiti'.]

```
155, 1 consule] consuli coni. Sigonius
155, 9 ipse recreor] ipso recreor l. a., recreor ipso V Ziegleri
155, 15 noctem prod.] prod. noctem V Ziegleri
156, 1 de via] de via fessum Zieglerus ex libris recentioribus
156, 2 hic mihi] hic ergo mihi l. a.
156, 3 fere] saepe l. a.
156, 10 trade memoriae] memoriae trade l. a.
156, 17 a nobis hereditarium] hereditarium a nobis l. a.
156, 24 ingenii consiliique tui] ingeniique tui consiliique Zieglerus
ex Bambergensi libro, qui tamen sescenties verborum or-
```

- dinem solus corrumpit

  157, 6 conservaverint] conservarint SEDP ad 1. 4, 4; SEDPB
  ad 1. 8, 1
- 157, 11 harum earum 1. 8, 1, sed harum 1. 9, 1
- 157, 12 conservatores] servatores 1. 8, 1; 1. 9, 1, vereor ne recte
- 157, 13 tam] tamen PBC ad 1. 10, 1, ubi meliores libri SED tam habent
- 157, 17 dicitur vita] dicitur esse vita 1. 10, 6 (dicitur vita esse C)
- 157, 18 aspicias] aspicis coni. Heinrich eleganter

#### SVPPLEMENTVM CRITICVM

- 157, 25 cum om. l. a. is} hic 1. 13, 3
- 157, 28 hoc templo] templo hoc 1. 13, 4; 1. 14, 1 hisque] iisque A Ziegleri
- 158, 3 circulos circos 1. 13, 4; 1. 14, 1
- 158, 4 animus est] est animus l.a.
- 158, 6 humanum om. 1, 13, 4
- 158, 11 vixerunt] vixere 1. 4, 4
- 158, 13 circus] circulus SePD1BC ad 1. 4, 5; P ad 1. 15, 1
- 158, 15 omnia mihi] mihi omnia SEPDC ad 1. 16, 1; D ad 1. 16, 2 cetera om. omnes mei ad 1. 4, 5 (non 1. 14, 25; errat Zieglerus), sed habent ad 1. 16, 1
- 158, 19 citima terris] citima a terris coni. I. F. Gronov
- 158, 21 iam] iam vero l. a.
- 158, 29 cuil huic 1. 17, 2
- 159, 9 in om. SPC ad 1. 17, 3 et E ad 1. 19, 14
- 159, 10 iam] eam 1. 17, 4; cf. 1. 21, 34, ,quod autem ait nihil infra lunam esse divinum ...", unde vides Macrobium eam legisse
- 159, 17 conjunctus disjunctus 2.1, 2; 2, 22; 3, 12; 3, 16
- 159, 18 partel partium l. a.
- 159, 25 acute et excitato] acute excitato 2. 1, 3; 4, 1; 4, 4; acuto et excitato l. a.

  una] sic omnes mei ad 2. 1, 3; cf. 2. 4, 7, ut causa sit terrae in una sede semper haerendi", ubi ima BC, codices minoris pretii
- 159, 27 medium mundi] mundi medium 2. 1, 3
- 159, 28 duorum] modorum P ad 2. 1, 3, sed duorum omnes mei ad 2. 4, 9
- 160, 3 praecipitat] praecipitatur l. a.
- 160, 15 consequi gloriam] gloriam consequi l. a.
- 160, 16 angustis in locis angustis locis 2. 5, 1
- 160, 18 incolant] sic SPBC ad 2. 5, 1, ubi incolunt ED

#### SVPPLEMENTVM CRITICVM

160, 23 et] atque 2. 5, 28, sed et 2. 5, 2 160, 28 vestrum nostrum PC ad 2. 5, 3 160, 31 angusta angustata PBC (foede erravi), angusta D et sic omnes mei ad 2. 5, 3 et 2. 9, 8 insula est est insula 2. 5. 3 et 6: 2. 9. 6 bis quem] quod EDC ad 2.5,6 161, 1 161, 10 illa om. 2. 10, 1 161, 11 a patribus acceptas] acceptas a patribus 2. 10, 1 161, 19 nostrum vestrum l. a. 161, 21 reditul reditum l. a. 161, 22 cum autem re ipsa autem cum 2. 11, 2 161, 26 hominibus] omnibus l. a. satis putide 161, 28 quandoque] si quando l. a. 161, 30 principium idem principium 2. 11, 3 161, 31 cuius | hic errare videtur Zieglerus, nam haec lectio et in Parisino 6371 reperitur. cuius et omnes mei ad 2. 11, 3 162, 5 dedideris] dederis l. a.162, 8sed] si coni. Wagenvoortius acute 162, 23 ille om, aliquot Ziegleri, ipse alii mundum | mundus l. a. ex om. 2. 12, 1; 12, 12 162, 24 mortalem] mortalis l. a. 162, 29 sese movet] se ipsum movet 2. 13, 1, et cf. Tusc. Disp. 1.53162, 31 principio] principii 2. 13, 2 et Tusc. 1, 53 162, 32 ex e 2. 13, 2 et Tusc. 1. 53 numquam] non libri plerique ad 2. 13, 3, sed numquam S<sup>1</sup>E<sup>1</sup>, optimae notae libri 163, 10 a se ipso moveatur] ipsum se moveat 2. 13, 5; se ipsum moveat Tusc. 1, 54 163, 13 animal] anima l. a. et Parisinus 6371, quod non dispexeram; ad 2. 13, 5 vero omnes mei habent anima

163, 15 sesel se ipsa 2, 13, 5

163, 16 optimis in rebus] in optimis rebus l.a.

#### BIBLIOTHECA TEVBNERIANA

#### **IVLIVS VALERIVS**

# Res gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo graeco

Edidit M. Rosellini

L, 220 Seiten, Geb. DM/SFr. 89,-/ÖS 694,-Best. Nr. 1369

Dieses Buch, welches wir Alexanderroman nennen, hat die Literatur des ausgehenden Altertums sowie des Mittelalters beeinflußt und ist in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden. Die lateinische Fassung des Iulius Valerius Polemius (4. Jh.) ist Grundlage für einen Großteil der Alexanderbücher in den westeuropäischen Sprachen und wurde zuletzt 1888 (BT ed. Kübler) ediert; eine Neubearbeitung war ein dringendes Desiderat. Die Editorin hat alle vorhandenen Textzeugen herangezogen, das griechische Original verglichen und die seit 1888 erschienene Spezialliteratur ausgewertet. Somit liegt ein für Latinisten, speziell auch Mediaevisten, unentbehrliches Arbeitsmittel vor.

番

B. G. TEUBNER STUTTGART UND LEIPZIG

#### **BIBLIOTHECA TEVBNERIANA**

#### LAVRENTIVS VALLA

## De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio

Edidit W. Schwahn

XXIV, 82 Seiten, Geb. DM/SFr. 39,-/ÖS 304,-Best. Nr. 1879

Lorenzo Valla (1405-1457) zeigte als Humanist seine kritische Haltung in verschiedener Weise, u. a. auch durch die Schrift "De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio", in der er die Konstantinische Schenkung quellenkritisch als Fälschung nachwies und somit das Anrecht des Papstes auf weltliche Herrschaft bestritt. Die BT-Ausgabe von Schwahn (1. Auflage 1928) ist nach wie vor die auf dem Buchmarkt maßgebende Edition.



B. G. TEUBNER STUTTGART UND LEIPZIG

#### THESAVRVS LINGVAE LATINAE

# Editus iussu et auctoritate consilii ab academiis societatibusque diversarum nationum electi

Der Thesaurus linguae Latinae ist nicht nur das größte lateinische Wörterbuch der Welt, sondern zugleich das erste, das alle aus der Antike erhaltenen lateinischen Texte berücksichtigt (bis ca. 600 n. Chr.).

Die aus diesen Texten angeführten Belege werden meist mit so viel Kontext geboten, daß sich für den Benutzer ein Heranziehen der Editionen erübrigt; auf jeden Fall sind sie so genau bezeichnet, daß sie mühelos verifiziert werden können – zuverlässiges Hilfsmittel dafür ist der Index librorum.

Durch die zusätzlichen Angaben über die Etymologie der einzelnen lateinischen Wörter und ihr Fortleben im Romanischen (beides von Spezialisten erarbeitet) ist das Werk auch für Romanisten und Indogermanisten von besonderer Bedeutung.

20 in- und ausländische Akademien sowie wissenschaftliche Gesellschaften aus drei Kontinenten tragen die in München geleistete Arbeit.

Von Anfang an, d. h. seit dem Jahre 1900, wird der Thesaurus bei B. G. Teubner verlegt. Inzwischen sind zwei Drittel des Wörterbuches erschienen

#### Lieferbar:

A-M (komplett)
O (komplett)

P (p-pedalis)

(porta-praesuscipio)

1992 Vol. X, Pars 1, Fasc. VII (pedalis-pensio)

1993 Vol. X, Pars 2, Fasc. VII (praesuscipio-pragmaticus

